## Leben König Sigmunds von Eberhard Minderke.

(Geschichtschreiber. XV. Jahrhundert. Erfter Band.)

## Die Geschichtschreiber

ber

# deutschen Porzeit.

Zweite Befammtausgabe.

Fünfzehntes Tahrhundert. Erster Band. Leben König Sigmunds von Gberhard Windede.

### Leipzig

Berlag ber Dyfichen Buchhandlung.

## Das

# Leben König Sigmunds

bon

Eberhard Windecke.

Rach Sanbidriften überfett

bon

Dr. von Hagen.

Mit Rachträgen

pon

O. folder : Egger.

Leipzig

Berlag ber Dytiden Budhanblung.

Memorial Library

\*\*Liversity of Visconsin - Madison

723 State Street Madison, WI 53706-1494

49585 13J1'99 G39 13J1'99 Dorwort. 87

Bei der vorliegenden Bearbeitung des Raifer=Sigmund= Buches ift mein Beftreben zunächst darauf gerichtet gewesen, einen zuverläffigen und lesbaren Tert herzuftellen. In zweiter Linie war ich bemüht, zur Lösung der zahlreichen Aufgaben bei= zutragen, die der Inhalt an die Erklärung ftellt. — Bas in edige Klammern [] geschloffen ift, wird badurch als Zusat ber Uebersetung gekennzeichnet. Dem 3mede, welchen die Sammlung ber "Geschichtschreiber" verfolgt, schien es nicht entsprechend bas gange, umfangreiche Wert Windede's zu überfeten. Die bem= gemäß vorgenommenen Auslaffungen betreffen Rapitel, in benen anderweitig zugängliche ober wenig wichtige Aftenftucke, ober allgemeiner Befanntes, wie 3. B. Glaubensfape ber Suffiten, das Leben des h. Hieronymus ober höchstens kulturgeschichtlich Intereffantes, wie z. B. die Prophezeihungen ber h. Hilbegard, die Beschreibung bes h. Grabes, mitgetheilt wird. Der Sprache ift nach Möglichkeit eine alterthümliche Farbung belaffen worden. Bei ben gahlreichen Gigennamen war dies leiber nicht möglich, da deren von den jest gebräuchlichen sehr abweichende Formen fonft in jedem Falle eine besondere Erklärung nöthig gemacht hätten.

Sangerhaufen, ben 9. Juli 1886.

v. hagen.

## Einleitung.

Der folgenden Uebersetzung des Raifer Sigmunds Buches von Cberhard Windede1) liegen die Gothaer Sandichrift (G), bie in der Göttinger Universitätsbibliothet befindliche Abschrift des Cheltenhamer Coder (C) und die Hannoversche Sandschrift (H) zu Grunde.2) C ift keineswegs bas Driginal, wie man wohl geglaubt hat, ift nicht einmal direkt aus demfelben gefloffen, sondern stammt vielmehr mit G aus einer Quelle, die bereits eine bedeutende Anzahl von Fehlern enthielt, von welchen das Driginal frei gewesen sein muß und H frei ift. Doch stellt die Gruppe CG bas Werk in der zulett vom Autor gewollten Geftalt bar. H ent= hält nämlich außer mehreren Rapiteln, die in CG wohl unab= fichtlich fehlen, im letten Drittel der Schrift ziemlich viel kleinere und größere Stude, die in jener Gruppe offenbar abfichtlich weggelaffen worden find, um durch größere Ruhe und Sachlich= feit der Darftellung das Buch der in der Borrede (R. 1) an= gebeuteten Bestimmung näher zu bringen. Denn biefe Stellen enthalten theils Ausfälle gegen die Fürsten (R. 219, 1) ober noch häufiger gegen die Geiftlichkeit (312 g. G.; 315, 1), theils ausführliche Darlegung des Mainzer Streites zwischen den Geift= lichen und dem Rathe (351, 1) oder zwischen den Adligen und

<sup>1)</sup> Ueber die Form des Namens fiehe zu 1, 1. — 2) Erwähnt werden drei Batikanische Handschriften (Pert' Archiv III, S. 429, welche aber in dem Berzeichnisse von Bethmann im 12. Band nicht vorkommen); zwei Züricher (ebenda S. 262); eine Greisswalder (ebenda XI, S. 689); die Wiener; die (verschollene?) Görressche; die Karlsruher Fragmente; die Weismarische und Münchener, letztere beiden Abschriften aus G. Die Ebnersche Handschrift ist identisch mit der Cheltenhamer.

ben Zünften (352, 6), theils vorläufige Andeutungen beffen, mas noch erzählt werden foll, Notizen, die dem Gedächtnisse als Anhalt bienen follten und die uns gewiffermagen einen Ginblick in die Arbeitsweise des Autors gewähren (312, 1 u. 2). Für die Fest= stellung des der Uebersetzung zu Grunde zu legenden Textes war überall da eine objektiv sichere Richtschnur vorhanden, wo C erhalten ift. Wo bagegen nur G gegen H fteht, mußte bas fubjettive Ermeffen zur Ermittelung des Richtigen bienen. Befent= liche Abweichungen in den Lesarten find unter dem Texte an= gegeben. - Bon diefen Sandschriften ift nur G vollständig erhalten, weshalb auch die Rapitelzählung diefes Coder für die Uebersetzung beibehalten ift. C hat in Folge äußerer Umftande ein Drittel seines Bestandes eingebüßt, H ift am Anfange verftümmelt, ob Rap. 355-360 überhaupt barin geftanden haben, läßt fich nicht ficher erkennen. Die Erganzung von H am Un= fang burch eine späte Hand bes 17. Jahrhunderts zeigt einen der Wiener Handschrift verwandten Charafter, ift jedoch mit derfelben nicht identisch. -

Eberhard Windecke ist nach seiner eigenen Angabe (Kaspitel 339) im Jahre 1437 55 Jahre alt gewesen, also 1382 geboren. Er stammte von armen Eltern (K. 209) aus Mainz. Sein Bater starb, als er etwa 18 Jahre alt war. Schon als elsjähriger Knabe reiste er nach Worms und darauf bis Thüringen. In Ersurt blieb er den Winter über und ging im Frühjahr 1394 nach Mainz zurück. Im nächsten Jahre sinden wir ihn in Eger, von wo aus er "mit einem großen Kaufmanne" Böhmen durchwanderte (K. 4). Nach einem dreizährigen Aufsenthalte in Paris (Kap. 5) hielt Windecke ein Jahr lang, dis zum Herbst 1400, in der Heimath aus. Dann reiste er im Dienste des Herzogs Stephan von Baiern=Ingolstadt abermals nach Paris und von da durch die Niederlande nach Mainz zurück. Nach zwei Jahren suchte er den Herzog in Ingolstadt auf, wandte sich dann nach Wien, wo er dis 1406 bei einem ehrbaren Kaufs

manne blieb und dann nach Dfen (R. 6). Bon hier durchzog er, junachft wohl in kaufmännischen Geschäften, Gubbeutschland, Deftreich und Ungarn bis zum Jahre 1410. Der Aufenthalt in der ungarischen Saupstadt mar entscheidend für sein weiteres Denn zu Anfang bes Jahres 1410 erscheint er zum Leben. erstenmale im Dienste bes bort refibirenden Königs Sigmund (R 21). In diefer Stellung verblieb er zehn ober zwölf Jahre, nachdem er 1412 in Preßburg kürzere Zeit, wohl nicht ohne Berichulben von feiner Seite, gefangen gehalten worden war, und nachdem er 1415 vorübergehend in Diensten des Markgrafen von Brandenburg geftanden hatte (K. 8, 9, 54). Für die Art der Stellung, die er bei Sigmund einnahm, hat er uns keine bestimmte Bezeichnung hinterlaffen. Doch fteht fest, bag er im Finanzwesen Beschäftigung fand, den König auf seinen Reisen begleitete und als Gesandter und Unterhändler (R. 73), wohl auch als Rathgeber Sigmunds (K. 204) thätig ober unterwegs war.

Die veränderte Politik Sigmunds, "die neuen Rathe", mit denen er fich feit 1420 umgab, scheinen Windecke aus der Rabe des Königs verdrängt zu haben. Jedenfalls ließ er fich feit Pfingften 1423 vorübergehend und zwei Jahre später dauernd in Mainz nieder (R. 92 g. G.; 217; 220). Bur Belohnung füt feine Dienste hatte er zunächst die Anwartschaft auf ein Leben in Echzell erhalten (R. 157). Der Wohnfitz in Mainz brachte ben gewandten Mann bald in Berührung mit dem Erzbischofe. Auf einer Reise, die er im Auftrage des Letteren unternommen hatte, um bei Sigmund für die Grafen von Egmont gegen ben Herzog von Berg zu wirken (R. 193, 201), erbat er fich, da bas Echzeller Leben nicht in feinen Befit tam, vom Könige ein Leben auf bem Zolle zu Mainz (204; 217; 220). Auch dies scheint ihm erft nach Ueberwindung gewiffer Schwierigkeiten zugefallen gu fein, und vielleicht waren diefe Streitigkeiten ber äußere Unlag, daß Windecke an den Parteikampfen, die um jene Zeit Maing zerrütteten, von nun an einen fo lebhaften Antheil nahm.

Denn wie in vielen anderen beutschen Städten machte fich bamals auch in Maing bas Bedürfniß nach einer verbefferten städtischen Berfassung geltend. Hier trat es mit doppelter Gewalt auf, benn Geiftlichkeit und Patriciat bedrückten gufammen bie Bürgerschaft, und die Finangen ber Stadt waren ichon feit langer Zeit in Unordnung. Die Finanglage der Gemeinde gab den Anstoß, daß 1428 eine Kommission von zehn Männern aus den Bünften — unter ihnen Gberhard Windecke — gewählt murbe, welche die Schulden der Stadt mit dem Rathe in redlichem und gütlichem Einvernehmen berathen follte. Diefe Kommiffion, bald mit einer gleichen Anzahl von Rathsmitgliedern verbunden, wußte aber Schritt für Schritt die Macht an fich zu reißen, das Patriciat zu fturgen und ben alten Rath zur Abdankung zu nöthigen, nachbem ber größte Theil ber Patricier, bes Streites mübe, ausgewandert war. Dem neuen, wesentlich aus den Zünften hervorgegangenen Rathe, in dem auch Eberhard Windecke anfangs eine Stelle hatte, blieben die Zehnmänner vorläufig als in Permaneng erklärte Rommiffion gur Geite.

In diesen politischen Kämpfen spielte Windecke auf Seiten der Zünfte eine Hauptrolle, da er in ungewöhnlichem Maße kluge Borsicht mit demagogischem Talente verband. Um seine Sache zu fördern, hat er eine politische Streitschrift, eine gereimte Erzählung der Ereignisse von 1429 in vierfach gehobenen Kurzzeilen, verfaßt, die von der anderen Seite nicht ohne Entgegnung blieb.<sup>1</sup>) Den Bemühungen derer zum Jungen, ihn durch die erneute Darlegung der Borgänge in Preßburg vom Jahre 1410 in Nachtheil zu sehen, stellte er eine förmliche Anklage von zwölf Patriciern entgegen. In der That ließ Sigmund diese vor seinen Richterstuhl laden (K. 247, 2). — Kaum war in diesen Streitigkeiten durch die Stadtverfassung vom 18. März 1430 eine gewisse Ruhe eingetreten, als noch in demselben Jahre der Streit um die Abgabenfreiheit der Geistlichen begann, welche auf

<sup>1)</sup> Abgebrudt Frantfurter Archiv III, 355 ff.; von Liliencron, bift. Bolfelieber I, 306.

Unterwerfung der geschwächten und verarmten Reichsstadt unter die Hoheit des Kurfürstenthums hinarbeiteten. Auf welcher Seite Windecke in diesem Zwiste stand, beweisen die ingrimmigen Aeußerungen zur Genüge, welche er von K. 234 oder vom Jahre 1430 an ganz besonders häufig gegen die Geistlichkeit und namentslich gegen den Mainzer Klerus richtet.

Ueber Windeckes letzte Lebensjahre ist nichts Sicheres bekannt. Das letzte Ereigniß, welches er in seinem Werke erzählt, ist die Reise des König Friedrich III. in die Heimath, welche in den Unsfang des Jahres 1443 fällt, andeutungsweise spricht er noch von den Wirren Zürichs mit der Schweiz. Demnach hat er jedensfalls ein Alter von über sechzig Jahren erreicht.

Windedes Charafter gehört nicht gerade zu den edelften, aber seine Geschäftstüchtigkeit, Gewandtheit und fluge Mäßigung in politischen Dingen, vor allem aber die treue Anhänglichkeit an Rönig Sigmund find im Stande, und mit feinem Befen aus= zusöhnen. Er befaß eine gewisse Bildung, hatte "mancherlei Bücher gelesen" — barunter ben heiligen Hieronymus, die Gründungsfagen von Trier und Maing — und verftand Latein. Um fo mehr muß es auffallen, daß an dem "König Sigmunds Buche" die schwerften Mängel der Darstellung hervortreten, von welchen das erwähnte politische Gedicht frei ift. Denn wie all= gemein auch die Richtigkeit des ersteren Werkes als Quelle anerkannt ift, fo tief muß man es ftellen, fobald man den Berfuch macht, es felbst unter Berücksichtigung bes Standpunktes ber bamaligen Bildung nach bem äfthetischen Magftabe als literarisches Produkt zu meffen. Thatfachen, die W. als Augen= zeuge mit erlebt hat, werden zwar im allgemeinen schlicht und einfach, hin und wieder fogar lebendig und anschaulich geschildert, aber wo Windede nicht aus eigener Anschauung berichtet, wird seine Erzählung schwerfällig, schwer verständlich, zuweilen und namentlich bei italienischen Angelegenheiten gradezu konfus. Was aber am meiften abstößt, find die vielen Wiederholungen. Win=

becke scheint es sich zum Grundsatze gemacht zu haben, die Thatsachen so zu sagen in konzentrischen Kreisen zu erzählen, wobei freilich keineswegs immer der größere auf den kleineren Kreisksolgt. Nirgends tritt ein beherrschendes Princip für die Ansordnung und Zusammenstellung der Einzelnheiten hervor. Nur in einzelnen Fällen wird der Versuch gemacht, sachlich Verwandtes zusammenzustellen, so K. 79, 80, 81. In dieser Hinsicht steht die formloseste Chronik höher als Windeckes Werk, in welchem nicht einmal die Anordnung nach der Zeitsolge streng innesgehalten ist.

Wenn es nun gewiß nicht genügt, mit Aschbach IV, 453 diese Fehler einfach auf den Mangel an hiftorischem Sinne und an Darftellungstalent beim Berfaffer zurückzuführen, fo scheint auch die von Droufen S. 219 ff. gegebene Erklärung nicht alle Schwierigkeiten zu heben. Rach ber Anficht bes Letteren hat das Werk feine "ungeheuerliche Geftalt" folgendermaßen erhalten: Windede stellte zunächst eine chronologisch und sachlich wohl= geordnete Reihe von Thatsachen zusammen, die uns in der Wiener Sandschrift in verhältnigmäßig später Ueberlieferung erhalten ift. Dieje erfte Recenfion wurde bann, ohne bag eine Umarbeitung eintrat, in der Art erweitert, daß gang äußerlich und mechanisch die inzwischen entworfenen Erzählungen, gesammelten Aftenftücke, Bolkslieder u. f. w. zwischen die einzelnen Kapitel der Urschrift eingeschoben wurden. Nun zeigen allerdings die vielen leeren Seiten, welche fich in CG finden, daß auf Erganzungen bei dieser Ausgabe Bedacht genommen ift. Aber es bleibt bei bieser Annahme schlechterdings unbegreiflich, wie ein Mensch von Winbedes praktischer Art und von seinem nüchternen Berftande bagu gekommen fein follte, die Fehler der neuen erweiterten Rezenfion zu übersehen oder zu ignoriren, nachdem er sich vorher fähig gezeigt hatte, eine fo einfache, klare Redaktion zu liefern, wie fie in der Wiener Sandichrift vorliegt. Denn der Berfaffer ift feines= wegs etwa über feinem Werke geftorben, ohne die lette Sand angelegt zu haben. Die Gruppe CG trägt vielmehr die unverstennbarsten Spuren einer Durchsicht zum Zwecke der Herausgabe (S. o.). Hatte nun Windecke die wohlgeordnete Erzählung der Wiener Handschrift zu liefern vermocht, so würde er wohl wenigstens bei der Ausgabe letzter Hand die Wiederholungen getilgt haben, welche sich in der Wiener Handschrift gar nicht finden.

Von Lorenz (Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 2. A. II, 274) ift daher die Anficht aufgestellt worden, daß die Wiener Sandschrift nichts anderes als ein Auszug1) aus Win= beckes Werke fei. Diese Annahme läßt fich ohne genaue Gin= ficht in die Wiener Handschrift allerdings nicht beweisen, fie muß aber von vornherein für sehr wahrscheinlich gelten. Ift somit die "wüste Gestalt", die das Werk in den meisten Sandschriften hat, die ursprüngliche, so muß man sich nach anderen Erklärungs= gründen für diefelbe umsehen. Zunächst hat augenscheinlich die Eintheilung in Rapitel die Darftellung beeinträchtigt, ba fie den Erzähler nöthigte, den Faden häufig abzureißen und wieder anzuknüpfen. Diefe Form scheint mit Rückficht auf ein größeres Publikum gewählt zu fein. Dem Berftandniffe beffelben follte durch die Rurze der Abschnitte2) im Berein mit den bild= lichen Darftellungen zu Silfe gekommen werden. Ebensoviel Gewicht ift wohl auf den Umftand zu legen, daß Windecke gu diktiren pflegte (R. 1; vgl. unten) und fo die Ueberficht über bas Ganze bis zu einem gewiffen Grabe verlor. Wenn er nun, als die Ausgabe veranstaltet wurde, welche der Gruppe CG zu Grunde liegt, fein Werk vorlefen ließ, fo begreift es fich in der That, wie es kommt, daß er öfters Dinge mitzutheilen verspricht, die fich in dem Werke nicht finden (R. 214, 2; 259 g. E.), ober umgekehrt Vorgänge als erzählt angiebt, die nirgends er=

<sup>1)</sup> Derselbe stammt aus einer von den beiden anderen Gruppen CG und H verschiedenen Handschrift, dies beweist unter anderem das in CGH sehlende Kapitel 52. — 2) Die Ueberschriften der einzelnen Kapitel (welche in H sehlen) sind häusig verkehrt und gesdankenlos, auch wo sie richtig sind, berücksichtigen sie vielfach nur den Theil des Inhaltes, der sich zum Gegenstande eines Bildes am meisten eignete. Bgl. auch zu 46, 3; 360, 1.

dählt sind (213, 1 u. ö.). Die Wiederholungen muß er allerdings bemerkt haben, sie werden ihm aber, da sie meistens der Sache wenigstens eine neue Seite abgewinnen und in neuem Zusammenshange auftreten, nicht so anstößig gewesen sein, als uns heutzutage. — Bei wiederholter Lektüre des Buches erhält man grade durch diese Wiederholungen den Eindruck, als habe der alternde Verfasser vielsach, ohne Rücksicht auf chronologischen und sachlichen Zusammenhang, wenn er an die Arbeit ging, jedesmal die Bilder sixirt, welche ihm zeitweilig mit besonderer Lebshaftigkeit aus der Fülle seiner Erinnerungen vor die Seele traten.

Das Werk war ursprünglich mit K. 349 und 350 abgeschlossen. Das sagt nicht blos Windecke selbst mit den Worten (K. 349 a. E.): "Nun hat des Kaiser Sigmunds Buch ein Ende", sondern wir werden über den Zeitpunkt dieses Abschlusses auch noch durch eine Schreibernotiz der Handschrift H belehrt, wo es am Ende von K. 350 (nach G), S. 228B des Coder, heißt: Dies Buch hat Reinhart Bruwart von Miltenberg, Eberhard Windecks Diener, geschrieben und am St. Andrease abend (29. Rovember) 1438 beendet.¹) Nach diesem Abschlusse ersuhr das Ganze eine Durchsicht,²) welche zu der Redaktion CG führte. Dies beweist der in H sehlende und in CG stehende Sah K. 87, 2, in dem auf Kaiser Albrechts Tod Bezug gesnommen wird.

Die letzten zehn Kapitel sind im Laufe der folgenden fünf Jahre, wahrscheinlich den Zeitereignissen folgend, beigefügt worden, nur die Gründungssage von Trier wurde von Windecke auf Sigmunds Anregung hin schon zwischen 1430 und 36 zusammen= gestellt, gehört also zu den älteren Bestandtheilen des Buches. Es stimmt ganz zu dem mehrfach hervorgehobenen, mehr per= sönlichen und subjektiven Charakter der Handschrift H, wenn in

<sup>1)</sup> Heraus erhellt, wie wenig gerechtfertigt es war, wenn Lorenz (S. 278) verlangte, man solle das "merkwürdige Sammelbuch" fünftig nach Heinrich von Nürnberg, dem ersten Diener Windedes, benennen, "der die eigentliche Arbeit und Mühe gehabt haben werde". — 2) Damals entstand wohl auch die nach Sigmunds Tode verfaßte Einleitung.

derfelben statt dieser letzten zehn Kapitel eine dritte Mainzer Rachtung und ein Verzeichniß der ausgewanderten Patricier gesgeben wird.

Bur Ermittelung ber Zeit, vor ber bas Werk nicht begonnen fein kann, dienen Rap. 46, 2, welches auf das Jahr 1433; Rap. 70, g. E., welches auf Anfang 1431; 181 und 192, welche auf 1432 hinweisen.1) Aus Wendungen, wie Rap. 239 g. G .: "So blieb das bis 1430, wie es fich nachher gestaltete, das findest Du unten", barf man nicht mit Gicherheit auf gleichzeitige Aufzeichnung schließen, doch spricht der Ton mancher Stellen, wie namentlich von R. 228, 232 g. E. und 339 dafür, daß gleich= zeitige Notizen gemacht wurden.2) Jedenfalls hat Windecke minbeftens gehn Jahre lang - von 1433 bis 1443 - fein Bert "zusammengelefen". Gine birette Ginwirfung Sigmunds auf dasselbe ift nur bei Kap. 352b (364 C) erkennbar. Nach ausdrücklicher Angabe Binbeckes ift es jedoch auf Bitten von Fürften und Berren abgefaßt worden, von denen Raspar Schlick in der Wiener Sandschrift besonders genannt wird. Der Zweck, ben es verfolgt, ift offenbar, ben Raifer gegen die Angriffe ju rechtfertigen, welche er wegen feiner Politit in Deutschland reichlich erfahren mußte.3) Diese Absicht tritt deutlich hervor, denn Sigmunds Macht (21 E.), Schönheit (340 Mitte), Leutseligkeit (93, 341), Friedensliebe (187) und guter Wille (208, 213) werden dem Eigennute der Fürften und besonders der Beiftlichen gegen= über ins gehörige Licht gesett. Bgl. 143 g. E., 315 g. E. 1.

Fast wie absichtlich wird des Königs Geleitstreue (K. 85b) gegenüber seinem Berhalten gegen Hus (K. 86) betont. Nur einmal findet sich ein Beispiel von Kritik (K. 139). Dagegen

<sup>1)</sup> Die Jahresjahl 1440 in Rap. 209 fin. ift nicht sicher genau beglaubigt, in H verstümmelt, um darauf Schlüsse bauen zu können. — 2) Wenn Windede Rap. 339 sagt, er habe sein Werk 1437 schreiben lassen, so ist das wohl so zu verstehen, daß in diesem Jahre der größte Theil desselben zu Stande kam. — 3) Ich glaube dies Lorenz gegenüber betonen zu mussen, der S. 278 erklärt, jedes Urtheil über Windedes politische Gesinnung in der Schwebe zu lassen.

wird das oft unwürdige Auftreten Sigmunds entweder ignorirt, oder, wie die Lübecker Angelegenheit (K. 68), in einer Weise dars gestellt, die die Schuld des Königs ganz in den Hintergrund treten läßt. Für die Bedeutung der großen kirchlichen Verssammlungen zeigt Windecke kein Verständniß. Einseitig und mangelhaft ist die Darstellung des Streites zwischen Sigmund und dem Herzoge Friedrich von Destreich. Noch weniger könnte man sich einen Begriff von den Husstliegen nach seinem Werke machen.

Trot diefer Mängel aber und wenn auch vielleicht einseitig ber Zweck verfolgt wird, weite Kreise und insbesondere die jungere Generation über die Schädlichkeit der weltlichen und geiftlichen Fürften im Gegenfate zur Raiferwürde aufzuklären, bleibt Winbeckes Werk intereffant burch eine Fülle eigenthümlicher und wichtiger Nachrichten. Seine Glaubwürdigkeit hat auch von neueren Gelehrten fast durchweg Anerkennung erfahren (vergl. v. Bezold, König Sigmund und die Reichstriege gegen die Huffiten I. S. 21 u. 22; Caro, das Bündnig von Canterbury). — Die verhältnismäßig große Anzahl von Handschriften läßt auf eine weite Verbreitung des Buches schließen, doch ift das= felbe in alter Zeit nicht gebruckt worden. Der von Mencken Scriptores rerum Germanicarum tom. II. auf Grund der Gothacr und der Weimarischen Sandschrift gelieferte Abdruck ift für wiffen= schaftliche Zwecke ganz unbrauchbar. Nach einer Notiz in D. R. A. VIII., 157 ift Herr Gymnasialbirektor Schmidt in Halberftadt gegenwärtig mit der Berftellung einer fritischen Uusgabe bes Windede beschäftigt.

## Hactrag.

Berr Gymnafialbirettor Profeffor bon Bagen hat feiner Beit ben Muth gehabt, große Partien bes Buches Gberhard Bindeds, welche hier vorliegen, nach brei Sandschriften in bas Renhochdeutsche zu übertragen, ba eine irgend brauchbare Ausgabe bes Wertes nicht vorlag. Es gehörte baju viel Muth und ebenfoviel Bingebung an ben Gegenftand. Gine abichliegende Arbeit tonnte bamit nicht geliefert werben, und herr von Sagen wird felbft nicht ber Meinung gewesen fein, eine folche mit feinem Material liefern ju tonnen. Um bas zu ermöglichen, hatten, wie hier die Ueberlieferung liegt, fammtliche vorhandene Winded = Bandichriften herangezogen und mit ihrer Gilfe der originale Text hergestellt werben muffen. Geine Arbeit ift bann von MI. Reifferfcheib in den Göttingifchen gelehrten Unzeigen 1888, 10. Stud, G. 419-428 einer fehr icharfen Rritit unter-Diefe war in allen Sauptpuntten berechtigt, jogen worben. aber fie enthielt auch ungerechte und ungegründete Vorwürfe, und wenn fie gerecht hatte fein wollen, hatte fie bie Schwierigkeit ber Arbeit, zumal bei ber Stellung ihres Berfaffers bamals als Symnafialoberlehrer in einem fleinen Ort, würdigen und auch hervorheben muffen, was an bem Buche wirklich verdienftlich war. Es ift, als ber Band im Jahre 1886 gebrudt murbe, bon 28. 28 attenbach mit bem herrn Berleger abgemacht worden, baß ber Band unverändert auch in ber zweiten Gefammtausgabe

ber Geschichtschreiber erscheinen follte, und es find damals die für diefe nöthigen Exemplare ichon abgezogen worden. Abanderung diefer Teftfetung ift unmöglich. Und wenn fie fich auch den äußeren Umftanden nach ermöglichen ließe, konnte auch jett nicht eine berechtigten Unforderungen genügende Uberfetung bergeftellt werden. Wilhelm Altmann hat zwar, nachdem er 1891 "Studien gu Gberhard Windede" plubliciert hatte, beffen Wert vollftändig herausgegeben (Gberhart Windedes Dentwürdigkeiten gur Geschichte bes Zeitalters Raifer Sigmunds, Berlin 1893). Aber diefe Ausgabe ift bollftandig miglungen. Much für fie ift das handschriftliche Material nicht fo vollständig herangezogen, wie es nothwendig ift, und zu ihrer Grundlage ift eine Sandschrift gewählt worden, welche am ftartften interpoliert ift, und in welcher der ursprüngliche Text am freieften verändert ift. Das wahre Berhältniß ber Handschriften zu einander ift garnicht erkannt. Auch entbehrte ber Berausgeber ber für eine folche Arbeit nothwendigen Renntniffe ber altbeutschen Sprache. alles ift, nachdem schon Al. Reifferscheid in den Nachrichten von ber Königl. Gefellschaft ber Wiffenschaften gu Göttingen 1887 S. 522-545 das wirkliche Sandschriftenverhältniß in der Saupt= fache richtig bargelegt hatte, von Arthur Wyg in einer gang vortrefflichen Untersuchung (Gberhard Windecks Buch vom Raifer Sigmund und feine Ueberlieferung im Centralblatt für Bibliothetswefen XI, S. 433-483 und baraus befonders abgedruckt Leip= gig 1894) nachgewiesen worden. hier find die fritischen Grund= lagen für eine fünftige Winded = Ausgabe gelegt, und viele bas Wert und den Berfaffer betreffende Fragen in lichtvoller Weise behandelt.

Bei der dargelegten Sachlage läßt sich jett nachträglich an dem vorliegenden Buch wenig beffern. Einer der am meisten begründeten Vorwürfe, die Al. Reifferscheid ihm machte, ist, daß die Nebersetzung zu frei und ungenau ist, daß namentlich Sätze und Sattheile oft ohne Grund weggelassen sind. All

dieses zu berichtigen und nachzutragen hieße das Buch von neuem drucken, und würde sich bei der Mangelhaftigkeit der neuen Ausgabe mit Aussicht auf glücklichen Erfolg überhaupt nicht durchführen lassen. Da Herr Direktor Professor von Hagen durch Amtsgeschäfte verhindert war, Nachträge zu liesern, habe ich mich darauf beschränken müssen, einige der wichtigkten Ergebnisse der Untersuchung von A. Whs und einige aus der Vorrede Altmanns zu seiner Ausgabe, durch welche die frühere Vorrede berichtigt oder ergänzt wird, mitzutheilen und einige wenige Verbesserungen anzugeben, zumeist solcher Stellen, welche von Reisserscheid und Altmann mit Recht getadelt sind, ganz wenige solche, welche mir zufällig sich dargeboten haben.

Das Geburtsjahr von Cberhard Winded 1) läßt fich nicht gang genau feftftellen, benn ber Angabe (S. 282), bag er im Jahre 1437 erft 55 Jahre alt war, fteht eine andere gegenüber (S. 1. 5), nach ber er im Jahre 1394 schon 15 Jahre alt war, fo daß man nur fagen tann, er ift um 1380 geboren. Sein Bater hieß Kolman (Konrad) und war wahrscheinlich wie fpater fein Sohn Gberhard im Geldwefen gu Maing thatig. ftarb am 31. Mai 1400 (S. 6). Durch feinen frühen Tob find Gberhard und feine Geschwifter mahrscheinlich in die armlichen Berhältniffe gerathen, von benen er G. 157 fpricht. Weitere Erganzungen, die zu dem Lebenslauf Gberhards zunächft aus feinem eigenen Werte gewonnen werden fonnen, übergebe ich als von geringerer Bedeutung. Sochst wichtig aber ift, daß er, wie A. Wyß feststellte, schon im Jahre 1440 gestorben ift. Da= raus ergiebt fich von felbft, daß alles, was über diefes Jahr hinausweift, nicht von Cberhard herrührt, in erfter Linie alfo die Rapitel 355-360 (S. 310-316), welche die Krönungs= fahrt Friedrichs III. 1342-1343 enthalten, von fremder Hand hinzugefügt find. Sie gehören ber zweiten im Jahr 1443 nach

<sup>1)</sup> Diese Form und die Schreibart Windekk ift, wie A. Whß zeigt, eben so gut oder sogar besser wie die Form Windecke.

des Berfaffers Tode veranstalteten Redaction an, von der sogleich die Rede sein wird.

Die originale Fassung seines Werkes, welches Eberhard im Jahre 1437 seinem Diener Reinhard Brunwart diktierte (S. 282), und das am 12. Juli 1438 von diesem abgeschlossen ist (S. 296), bietet allein die, freilich sehr fehlerhafte Handschrift H.<sup>1</sup>) Dem abgeschlossenen Buch wurde noch, wohl zweisellos von Eberhard selbst, eine kurze Fortsetzung hinzugesügt, welche dis Ende 1439 reicht und zu Ansang des Jahres 1440 beendigt ist (S. 296—298). Die darauf solgenden Kapitel 352 b—354 über die Urgeschichte von Trier und Mainz sind entweder von Eberhard selbst seinem Werke angehängt oder doch seinen Materialien entsnommen.

In einer im Jahre 1443 von dem Originale von 1438 genommenen Abschrift wurden mehrere Aenderungen von Bebeutung vorgenommen. Eine Anzahl von Stellen, welche sich auf die Stadt Mainz bezogen, namentliche solche, welche Ausfälle gegen die Mainzer Geistlichseit enthielten, wurde weggelassen. Dann wurden durchweg Kapitelüberschriften eingesetzt, welche in dem Original nicht standen. Manche von diesen Ueberschriften, auch solche, die in dieser Uebersetzung vorkommen, 2) beziehen sich aber nicht auf die nachsolgenden Kapitel, sondern auf Bilder, denn die Handschrift von 1443 war reich illustriert. 3) Ein Theil dieser Bilder ist in der Handschrift C noch enthalten, auch in G sollten sie wiederholt werden, es ist für sie freier Raum gelassen. Dann wurde, wie gesagt, in dieser Redaction die Erzählung von der Krönungssahrt Friedrichs III. hinzugesügt. Andere Zusähe sind unbedeutend. Aus dieser Fassung von 1443 stammen

<sup>1)</sup> Eine Handschrift der Stadtbibliothet zu Bürich, welche dieselbe Fassung enthält, ist Abschrift von H, kommt also für die Textgestaltung nicht in Betracht. — 2) Sie sind aber da so umgestaltet, daß man ihre Bestimmung nicht erkennt, da der Herr Überseher nicht bemerkte, daß sie sich auf Bilder bezogen. — 3) Einige wenige bildliche Darstellungen enthielt auch das Original von 1438 schon.

alle übrigen noch vorhandenen Handschriften, also auch die von herrn von Hagen benutten G und C. 1)

Wenn ich hier eine Anzahl von Berichtigungen folgen lasse, so bemerke ich mit Bezug auf das oben gesagte, daß ich nicht im entferntesten daran denten konnte, alles irrthümliche verbessern zu wollen. Reifferscheid bemerkte, daß viele der angegebenen handschriftlichen Lesarten unrichtig sind. Auf deren Berichtigung habe ich mich gar nicht eingelassen, da ich zu diesem Zweck die Handschriften selbst hätte einselassen, da ich zu diesem Zweck die Handschriften selbst hätte einselnen müssen.

Berlin, ben 20. Marg 1899.

## O. Holder - Egger.

1) Bu S. VII, Anm. 2 ift zu bemerken, daß die drei da erwähnten Batikanischen Handschriften Windeds Werk nicht enthalten. Die Görres Sandschrift besindet sich in der Hosbibliothek zu Wien. Daß die Ebnersche Handschrift mit der Cheltenhamer identisch ist, wie herr von Hagen angab, was aber Al. Reifferscheid heftig bestritt, ist jeht von A. Whß bewiesen oder doch im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht. Beiteres über die Handschriften an dieser Stelle anzugeben, halte ich für ganz überschisse. — 2) Durch ein Bersichen in der Druckerei ist eine kleine Berichtigung, die ich zu dem vorigen Bande (Heinstich dem Tauben) in der Correctur gab, nicht mit ausgenommen worden, ich trage sie daher hier nach. Zu S. VII der Einleitung ist zu bemerken, daß der Bersasser der Zeitsblüthen (Flores temporum) nicht Martin hieß, sondern ein unbekannter schwäbischer Minorit war. Sie sind jeht Mon. Germ., Script. XXIV, 226 ff. herausgegeben. Zu S. X ist zu berichtigen, daß Heinrich jedessalls nicht die dritte Fortsehung der Jahrbücher Germanns von Altaich (jeht Mon. Germ., Script. XXIV, 53 ff.), sondern deren verlorene Quelle, vermuthlich die Chronit des Abtes Folkmar von Fürstenseld benutze.

### Berichtigungen.

Geite

- XIV, 3. 16—19 lies: "F. 2286 bes Cober ... Reinhart Brunwart ... ge- schrieben und am St. Margaretenabend (12. Juli) 1438 beendet".
  - 2, 3. 4. 5 von unten I.: "und ben Lebendigen Bernunft und Weisheit, um ihrer Gunde willen Reue zu empfinden und Beichte abzulegen und bafür Buße zu empfangen und von".
  - 8, 3. 13 1.: "ward mir in bem Saufe gum Bigbeden".
  - 9, 3. 19 und S. 10, 3. 12 l.: "Bischof Friedrich von Köln" und streiche S. 9 die Anm. 1. Danach ist auch im Register S. 324 unter Köln zu corrigieren.
  - 10, 3. 2 1 .: "ihre Büter mit allen Sanmthieren genommen".
  - 16, 3. 10 1 .: "ber König 44000 Mann".
- 22, 3. 10 1.: "Herr Johann von Bensheim; für den Erzbischof von Köln der Graf Emmerich".
- 28, 3.5 v. u. ist nach Reifferscheid zu lesen: "In derselben Fastenzeit ließ der König". Altmanns Ausgabe freilich hat in der selben vesten und giebt dazu nur aus einer Handschrift die, wie es scheint, richtige Lesart vasten an.
- 32, 3. 3: "auf die Brücke des Wassers. Nach Reisferscheid wäre hier zu übersetzen "die Brenta das Wassers. Nach Reisferscheid wäre hier zu übersetzen "die Brenta das Wasser". Was doch sehr zweiselhaft ist, da Brixen nicht an der Brenta liegt, und da Windeck oben sagte, daß es an der Etsch (falsch, statt am Zusammensluß des Eisack und der Rienz) liegt. Einige Zeisen weiter (Z. 7) scheint allerdings nach den Handschriften gelesen werden zu müssen das wasser die brent, wo Altmann hat das wasser und in die breite.
- 33, 3. 10. 11 1 .: "zweitaufend fechshundert Bferde".
- 35, Mum. 4 ftreiche bie Worte "fehlt in C und".
- 36, 3. 1 1.: "mit ben bohmifchen Berren".
- 49, Ann. 1. Nach Reifferscheid ist das hier erwähnte wasser die brent der Brent-Fluß, welcher oberhalb London in die Themse fließt (Altmann verlegt im Register den Fluß nach der Grafschaft Somerset). Bgl. oben zu S. 32.

- 68, 3. 8 b. u. L : "vom Bergoge von Berry empfangen".
- 74, 3. 6 v. u. ift, wie A. Wyß vermuthet, ftatt "in Ungarn" zu lesen "bei Gran".
- 91, 3. 2 1.: "Oftern 1421" und streiche Anm. 1. Winded hat was in Rap. 102 (S. 89) steht, irrig vor diesem Reichstage erzählt. An Rap. 102 schließt an was in Rap. 157 (S. 119) folgt.
- 92, 3. 5 v. u. l.: "der Bischof von Reisse" (wie richtig unten S. 95, 3. 2 v. u. steht. Der Bischof Konrad von Breslau ift gemeint).
- 92, 3. 4 v. u. l.: "Bergog Sans von Gagan".
- 94, 3. 6 v. u. l.: "Berr Beter Strafenity".
- 95, 3. 10—12 l.: "Danach mußte der König am Neujahrs-Abend wieder von dannen weichen, da er gar viele Berräther aus Böhmen und Mähren in dem Heere hatte, die ihm doch geschworen hatten". 3. 2 v. u. hinter "Ungarn" schalte ein: "und Herzog Rumpolt, Herzog Kentner" (bas sind die auch oben S. 92, Kap. 105 erwähnten).
- 113, 3. 7 l.: "Darum mare gut, daß Jedermann". 3. 12 l.: "Denn Gott vergalt ihm das, daß er ein friedsamer, weiser, ehrbarer".
- 114, 3. 10. 9 v. u. l.: "was Herzog Hans banach zu großem Nuten gereichte, wie bu weiter unten findest". (Doch steht weiter unten
  barüber nichts.)
- 117 ftreiche bie Mnm. 2.
- 128, 3. 9 1.: "gegen die heilige Bahrheit Gottes". (Das Stüd ift hier nur in bürftigem Auszuge und in gang freier Uebersetzung mitgetheilt.)
- 132, 3. 6 v. u. I .: "zu Ofen und Berge" (b. i. Blindenburg, Altofen).
- 139, 3. 6 1.: "ber Bischof von Reiße". Bgl. oben zu G. 92. 3. 20 1.: "wider ben".
- 154, 3. 12 von unten I .: "Das bauerte mohl brei Tage".
- 156, 3. 6 v. u. l.: "die unten beschriebenen Beiligthumer (das find Relisquien) sah".
- 157, 3. 16 1.: "im Jahre 1400". 3. 21 1.: "in der Krypte von St. Maximin". In Windecks Text ist in der pelunken (d. i. spelunca, Höhle) Sant Maximin zu lesen. 3. 22. 23 1.: "Ich sah zu Arles St. Lazarus, zu Tarascon St. Martha, zu Avignon den lieben".
- 166 Die gesperrten Worte "ber Fürsten" bis "borthin" find eine Glosse, fie rühren nicht vom Berfasser her. Die Worte "hungern noch" sind zu streichen ober "sehr" ist bafür zu setzen.
- 196, 3 1 1.: "bem Könige Achas".
- 232, 3. 15—18 l.: "durchhelfen, und unter fünfzig nicht einen gerechten Menschen. Das wollte wohl Gott nicht mehr leiden". In den Anm. 3. 3 streiche die Worte "nur in dieser Handschrift erhaltene".

#### XXIV

#### Berichtigungen.

Seite

- 237, 3. 1 L.: "und wohl 34 angesehener".
- 252, B. 8 v. 11. haben die Handschriften nach Altmann für "Italien", was falsch ist, Zalien. Altmann setzte dafür "Castilien". Es ist aber wohl mit dem vorhergehenden Worte, das Altmann aus dem Texte warf (woster v. Hagen "Polen", das mit Altmann wohl hinter "Norwegen" zu setzen ist), zu einem Worte zu verbinden, vielleicht zu "Provenzalien" (= Königreich Arelat). Sonst könnte man auch allenfalls an Sicilien benken.
- 296, 3. 2. 3 1.: "tamen, faß mein herr (ber Erzbischof Raban) von Trier mitten in dem Chore bei bem Lesepult".
- 299, 3. 7 1.: "mulier et tota putena. Und wie es sich machen wird mit bem neuen Könige . . . ." (Der Sat ift nie vollendet worden.)
- 301, 3. 2. 1 v. u. l.: "Und berfelbe König ließ ben Brunnen von Finthen (Dorf bei Mainz) in die Stadt leiten, ba in Mainz großer".

1. Im Namen Gottes bes Baters, des Sohnes und bes hei= ligen Geiftes will ich bies Buch anfangen. Dabei helfe mir bie heilige Dreifaltigkeit und wolle mir Bernunft und Klugheit verleihen, daß ich das Werk hinausführen kann, und wolle mich von allen unwerthen Dingen abwenden. - Gieb Du mir, o Berr, eine folche Dauer meines Lebens, daß ich es wirklich mit Wahrheit vollenden kann: dazu helfe mir der heilige Geift und die werthe Mutter und Magd Maria! Alle lieben Heiligen wollen mich um Gotteswillen mit Kraft und Stärke ausstatten: Denn ich habe das Werk nicht gemacht um irdisch Gut dafür zu erhalten,1) fondern2) nach bringenden Bitten von Fürften und herren habe ich diefen zu Liebe in ber unten folgenden Schrift durch meinen Diener Seinrich von Rurnberg von Wort zu Wort und von Bunkt zu Bunkt zu deutsch alles schreiben laffen, was unfer Berr, ber Raifer Sigmund, in eigener Person mit feinen weisen Worten und Werken durch die fieben Rurfürsten und durch andere großmächtige Herren vollbracht hat.

Ich, Eberhard Windecke,3) Bürger zu Mainz, bin an dem Hofe zu Böhmen und Ungarn und unter der Krone zu Prag vierzig Jahre lang von meinem fünfzehnten Jahre an gewesen. Damals

<sup>1)</sup> Bergl. die ähnliche Aeußerung Kap. 312. — 2) In der Wiener Handschrift heißt es abweichend: "Dieweil ich mit dringenden Ansuchen und Bitten dazu berusen bin von Fürsten und Herren." Diese Worte sind am Rande so verbessert: "Ich habe es nicht gemacht, um etwas dafür zu erhalten, da ich es für Kasper Schlick nach dringenden" zc. Dropsen, p. 220. — Die letztere Wendung steht auch in der hannoverschen Handschrift. — 3) So, nicht Winded, nennt er sich in diesem Werke stets, und wohl auch in anderen Schriften, s. z. Dropsen, p. 185 med.

ward ich von einem großen, angesehenen Kaufmann mit nach Böhmen genommen, habe dann unter Königen, Berzogen und Berren gelebt bis auf die Stunde, da der allerdurchlauchtigfte Fürft, ber römische Rönig und Raifer Sigmund, ben man lux mundi, das ift Licht der Welt nannte, verftarb. Dem fei Gott gnädig! 3ch, Eberhard Windede, bin auch bei allen den Bor= gangen, welche unten erzählt find, auf Geheiß meines gnäbigen Herren, des römischen Kaifers, zugegen gewesen und habe manche wunderbare Dinge gesehen, so daß ich Allen wünschte solche Reisen wie ich in fremden Ländern zu machen: man würde mir dann defto 1) eher glauben, was ich über diese Reden und Thaten geschrieben habe. Weil aber wohl anzunehmen ift, daß hierin etliche Stude unglaublich find, fo wiffe Gott vom himmel, daß ich in dieser Erzählung Niemand zu Liebe noch zu Leide etwas anders erzählt habe, als es geschehen ift. Auch soll ein junger Mann nicht in seinem Beimathlande bleiben; er soll die Berren auffuchen, wie ich Eberhard Windecke gethan habe: dann wird feine Ehre und fein Lob erhöhet von aller Welt, und er kann fich und all den Seinen vorwärts helfen zu Ehren und Frommen, wie auch ich allen den Meinigen gethan habe. Und wäre ich länger bei meinem gnädigen herrn Sigmund gewesen, ber mich, wie Ihr nachher2) erzählt finden werdet, durch eine Bulle auf dem Zollamt zu Mainz versorgte, so würde ich meinen Freunden in geiftlichen ober weltlichen Stellen weiter geholfen haben.

Hiermit sei der allmächtige Gott allen denen gnädig, die vor uns verschieden sind, und gebe ihnen Ruhe und Rast und die lebendige Vernunft und Weisheit um ihrer Sünden willen Ruhe zu haben und dafür Vergebung der Buße zu empfangen, von allen Sünden entbunden zu werden und hier in der Zeitlich= keit den Genuß des ewigen Lebens nach diesem Leben verdient zu haben. Amen.

<sup>1)</sup> Sier beginnt Cod. C. - 2) S. 3. R. 204, 2.

2. Wie Kaiser Karl, König von Böhmen, vor seinem Tode verordnete, wie es seine Söhne und Markgraf Wenzeslaus von Mähren Söhne nach seinem Tode halten sollten, und jeglichem sein Land anwies.

Du follst wissen, daß im Jahre 13861) nach Christi Geburt, als Raiser Karl König von Böhmen war und lebte, er veranftalten und verordnen wollte, wie fich feine Cohne und feine Reffen, seines verstorbenen Brubers bes Markgrafen Wenzeslaus2) von Mähren Söhne, nach feinem Tode verhalten follten. Alfo gab Raifer Karl seinem Sohne, König Wenzel, das Königreich Böhmen und erwarb ihm von den Kurfürften den Befit des römischen Reiches in beutschen Landen mit des Reiches Städten und Ginfünften, die er den Kurfürften bafür gab, verschrieb und versette. Dadurch kam hernach das römische Reich, während doch feine Erben alle ohne männliche Erben ftarben, in große Armuth und Noth, denn er that übel am Reiche, daß er beffen Ginkunfte um feiner Sohne perfonlicher Ehre willen fo verschlenderte, wie Du wohl unten findest. Gbenfo bestimmte er und gab darauf dem Herzog Hans, feinem Sohne, das Land zu Schweidnit, Görlit und das Laufiter Land. Derfelbe war ein ehrbarer, frommer, tüchtiger, wahrhafter Herr und wie man sagte, wurde er um der rechten Wahrheit willen seinem Bruder und seinen Bettern verhaßt und er mußte darum so jung an Gift sterben. Ebenso gab er 3) dem Markgrafen Jobst und bessen Bruder Protop das Land Mähren und seinem eigenen Bruder, dem Bergog Benzel, das Land Brabant. 1) Go waren diefe abgefunden.

3. Wie Kaiser Karl, König von Böhmen, seinen Sohn Sig= mund in das Land und in die Mark Brandenburg führte und ihn zum Herren darin machte.

Darauf nahm er seinen Sohn Sigmund und führt ihn in

<sup>1)</sup> Jahreszahl, wie sehr oft bei Windede falsch, Wenzel ward schon 6. Juli 1376 in Aachen gekrönt und Karl IV. starb November 1378. — 2) Bielmehr Johann (Heinrich). — 3) Karl IV. — 4) Ungenau. Wenzel erwarb Brabant durch Berheirathung, er erhielt das Stammland Luzemburg. Bergl. Asch. I, 11.

bem obengenannten Sahre1) in die Brandenburger Mart gu Brandenburg und gab ihm die Länder. Diefer Sigmund war ein gar feiner herr und wurde hernach König zu Ungarn und römischer König und unten wirft Du wohl erzählt finden, wie viel Außerordentliches durch ihn zu feiner Zeit geschah. Und als ber Raifer, Rönig Rarl, feinen Cohn, ben Rönig Sigmund, fo in die Mark Brandenburg gebracht hatte, da mußten die Gerren und die Städte und die Lehnsleute geloben und bei ben Seiligen ichwören, benfelben herrn Sigmund als Markgrafen anzusehen und zu behandeln und ihm gehorsam zu sein und um keinerlei mündlicher ober schriftlicher Anerbietungen willen, wie fie auch immer beschaffen fein möchten, fich von ihm loszusagen, es fei benn, daß derfelbe Rönig Sigmund erwachsen und felbständig geworden sei. Danach richteten fie fich bis zu der Zeit, da der Rönig Sigmund bem Burggrafen Friedrich von Rurnberg die Brandenburger Mart gab. Später wurde ber Berr Sigmund mit dem Raifer nach Ungarn geführt und in Pregburg dem König Ludwig übergeben, der damals in Ungarn regierte und bem Rönig Sigmund feine Tochter Maria jum Beibe gab. Infolge bavon erhielt berfelbe König Sigmund das Königreich Ungarn, wie Du wohl unten ergählt finden wirft.

4. Als Raiser Karl, König von Böhmen, seinen Sohn Sigmund in das Land und in die Mark Brandenburg führte, und ihn zum Herrn darin machte, damals zog ich Eberhard Windecke zu erstenmal aus von Later und Mutter.

Du sollst wissen,2) im Jahre 1393 zog ich, Eberhard Windecke, von meinem Vater und von meiner Mutter am Donnerstag vor Pfingsten von Mainz gen Worms. Da ließ mich mein Vater wieder holen, und man brachte mich nach Mainz. Hier blieb ich bis zur nächsten Herbstmesse. Dann zog ich wieder hinweg über Frankfurt, Eisenach, Gotha, Alfeld, Ileseld nach Ersurt in Thüringen, wo ich bis 1394 blieb. Da

<sup>1)</sup> Cben 1386, f. C. 3, Anm. 1. - 2) R. 4-6 incl. fehlen H.

jog ich von Erfurt über Roburg, Neuftadt in Franken, Bamberg, Bürzburg, Wertheim, Geligenftadt, Frankfurt a/M. wieder nach Mainz. Da blieb ich, Eberhard Windecke, feche Wochen und jog wieder aus durch Franken über Nürnberg und Weißstadt nach Eger. Da blieb ich bei Nickol Jungherr und Rüdiger Jungherr und Frang Bengelin1) etwa ein Bierteljahr und wanderte über Ellenbogen und Piljen nach Prag. Hier war ich bis 1395: Da zog ich wieder von Prag nach Mainz. — Zu berfelben Zeit hatte König Wenzel von Böhmen, der römische König und König Sigmunds Bruder, ju Frankfurt eine Berfammlung berufen. Bei diefer waren die Rathe des Ronigs von Frankreich jugegen mit Bollmacht um eine Ginigung wegen ber beiligen Kirche zu machen. Da zog der genannte König Wenzel von Böhmen gen Rheims in der Champagne zum König von Frankreich, und fie trafen da hinsichtlich der heiligen Rirche das Abkommen, daß der römische König mit Silfe der geiftlichen und weltlichen Reichsfürften den Papft Bonifacius zu Rom abfeten follte, und daß der König von Frankreich den Papit Clemens, der zu Avignon Sof hielt gegen den Papit zu Rom, absetzen follte. So fam es, daß ber König von Franfreich es übernahm, ben Papft Clemens zu vertreiben. Er hätte das auch gethan, doch da ftarb der Papft, und in dem Angenblicke erwählten die Kardinale, die zu Avignon waren, einen anderen Papft Namens Petrus de Luna, den fie Benedictus nannten. Das geschah wider bes Königs von Frankreich Willen, weil ber Papft aus Katalonien gebürtig war. Da schloß der König von Frankreich einen Bertrag mit der Stadt Avignon, daß die Bürger ihm helfen follten und belagerte mit Silfe ber Stadt das Schloß Avignon und man fügte dem Papfte Benedittus fo viel Schaden ju, daß er bei Nacht davon mußte. Er fam auf der Rhone, die zwischen Avignon und Villeneuves les Avignon fließt, gen Marfeille an das Meer. Sier blieb der Papft, weil alle die

<sup>1)</sup> G: Gengelen.

umliegenden Länder zu ihm hielten, bis zu dem großen Konzile, das nachher zu Konstanz<sup>1</sup>) gehalten wurde, wie Du wohl unten hören wirst. Aber was du oben vom römischen Könige Wenzel gelesen hast, daß er den Papst zu Rom absehen sollte, das that er nicht, wodurch sich in aller Christenheit viel Streit, Krieg, Brand, Käuberei und Ketzerei erhob, wie Du wohl hernach in dem Buche finden wirst.<sup>2</sup>)

5. Wie Eberhard Windecke wiederum den Rhein hinab zog ohne Wissen seines Vaters und nach Köln kam 2c.

In derselben Zeit zog ich Eberhard Windecke von Mainz den Rhein hinab über Köln, Nachen, Mastricht, Nivelles,3) Bergen im Hennegau, Balenciennes, Câteau Cambrésis, St. Quentin, Noyon, Compiègne, Senlis, Louvres nach Paris. Da war ich drei Jahre und zog wieder von Paris über Rheims,4) Arlon, Luxemburg gen Mainz. Damals wohnten meine Eltern, denen Gott genade, im Spergel5) zu Mainz. Bei denen blieb ich ein Jahr. Das war im Jahre 1400. Da starb mein Bater am Montage vor Pfingsten und mein Bruder Hermann wurde acht Tage nach Pfingsten am Montage geboren.

Damals wurde Herzog Ruprecht von Heidelberg zu Frankfurt von den Kurfürsten gegen den König Wenzel, der da römischer König und von Böhmen war, zum römischen Könige erwählt um zwölf Artikel willen, die zu Rense auf dem Stuhle gelesen wurden und die Du auch hernach in dem Buche finden wirst.6)

Im Jahre 1400 zog Herzog?) Stephan von Baiern, Herr zu Ingolstadt, nach Frankreich zu seiner Tochter, der Königin

<sup>1)</sup> Kap. 43 fin. — 2) Derartige allgemeine Hinweise auf eine unten folgende Weitersführung sinden sich bei W. am Schlusse sast jeden Kapitels. Sie sind in der Uebersehung weggelassen, wo nicht besondere Gründe für Beibehaltung vorlagen. — 3) Handschrift in theilsweise anderer Reihenfolge: nifel borgen castel camere valentin nogun compines sant quintin solis (senles) lusors (luseres). Ef Drohsen, p. 156. — 4) C. rense luczenburg gein arlische (G. arlen) ydische (?). Das lette Wort deutet Drohsen, p. 156, 4, als Bitsch, ist dies richtig, so muß man in arlische (arlen) wohl nicht Arlon erblicken, sondern etwa Saarlouis. — 5) Spergel (C.); yme spergk (G.). — 6) K. 24, dort werden acht (in anderen Quellen nur sieben) Artikel erwähnt. — 7) Vergl. Drohsen, p. 157, 14.

von Frankreich, und ich war mit ihm. Da waren wir wohl drei Wochen lang zu Paris und ba erwies man bem Bergoge große Ehre und auch Unehre. Das that der von Orleans des= halb, weil die bairischen Gerren mit den Kurfürsten den Gerzog Ruprecht von Seidelberg zum römischen König gemacht hatten wider den König Wenzel. Denn König Wenzel und ber von Orleans standen einander fehr nahe. Doch wurden die beiden Fürsten, Herzog Stephan und ber von Orleans, zu Baris aus= geföhnt. Darnach blieb ber Bergog Stephan vier Wochen zu Paris und fpeifte mit bem von Orleans. Da schenkte ihm diefer ein gang golbenes Befag und einen golbenen Mifchtrug im Werthe wohl von taufend Kronen. — Darauf zog der Herzog wieder von Paris gen Brabant zu die Strafe, die Du oben1) ge= lefen haft, und kam gen Bruffel. Da lebte die alte Fürftin Unna von Brabant noch. Diefe empfing ben Bergog aufrichtig und nahm ihn freundlich auf. Nachts tanzten fie mit einander: da rechnete man aus, daß mit ihnen 145 Jahre herumtanzten. Die Fürstin mar Wenzels von Böhmen, bes Brubers Raifer Karls, Weib gewesen. Hierauf zogen wir von Bruffel über Löwen und St. Trond?) nach Lüttich. Da war Bischof Johann von Baiern, welcher ihn gar wohl aufnahm, benn er war fein Better. Dann zogen wir nach Nachen. Bon bannen konnte ber Herzog vor dem Herzoge Reinald3) von Gelbern nicht wohl kommen, denn er war den bairischen Gerren feind geworden, weil ber Herzog Ruprecht wider Wenzel zum römischen König erwählt worden war. Doch wurde abgemacht, daß Herzog Reinald dem Bergoge Stephan von Baiern ficheres Geleit gab. Da zog er über Jülich und Berg nach Köln, das war vor Martini. Ebenso kam ber oben genannte König Ruprecht nach Köln und ließ fich am Martinstage zum römischen Könige fronen, benn nach Nachen burfte er nicht vor bem genannten

<sup>1)</sup> Zu Anfang dieses Kapitels. — 2) C.: Loffeln strenern (fehlt G.) sant truden (G. taern). — 3) Hier und R. 158 Reinhard, 93 Wilhelm genannt, er hieß Wilhelm Reinald.

Herzoge von Geldern und vor der Stadt Aachen, denn diese hielt es mit dem Könige Wenzel, und es dauerte danach wohl sieben Jahre, ehe sich der König mit ihnen vereinigte, daß sie ihn für einen römischen König hielten.

6. Wie Eberhard Windecke abermals nach Mainz kam, nach Nürnberg zog und da den Herzog Stephan fand.

Im Jahre 1402 zog ich Eberhard Windede wieder von Maing über Worms, Beibelberg, Beilbronn, Weinsberg, Weinsheim, Dinkelsbühl, Rürnberg, Gichftedt nach Ingolftadt. Da fand ich ben Bergog Stephan, ber mir Gelb schulbete. Sch forderte es ihm ab, er aber gab mir nichts. So schiffte ich mich auf der Donau ein und fuhr gen Kelheim und Regensburg. Da ward mir bei bem Beigbacker zu Regensburg an ber Brücke gestohlen, was ich hatte. Dann fuhr ich weiter über Straubing, Bilshofen, Paffau, Ling, Steinheim, Krems, Reuburg nach Wien. Da kam ich zu einem Kaufmanne von Rürnberg, einem Bieber= manne, ber hieß Laurenz Gralang, wohnhaft zu Rürnberg im Linger 1). In Wien blieb ich bis jum Jahre 1406, bann jog ich gen Ungarn über Pregburg, Altenburg, Raab, Gran, Waigen nach Dfen. hier kam mir Nachricht von Maing von meiner Mutter in Betreff meiner Schwester, daß ich hin kommen folle. Dies that ich, verschaffte meiner Schwefter einen Mann Namens Klaus Bockenheimer, aus Worms gebürtig, that ihr das Beste und verdiente wenig Dank babei. Go zog ich wieder gen Ungarn nach Dfen und von da über Satvan2), Gyöngyös, Mistolcz, Siro [?], Raschau, Iglo3) und Leutschau nach Dfen. Da blieb ich bis zum Jahre 1408. Hierauf reifte ich wieder über Stuhl= weißenburg in Ungarn, Totis, Besgprin, Barasbin, Bettau, Marburg, Hohenmauth, Buffeldorf in Friaul und Gemona nach Benedig und führte bei mir wohl fünfundzwanzig Dukaten, die

<sup>1)</sup> G: burger. — 2) Zu den nächsten drei Reisen vergleiche Dropsen, p. 159, 1, 2, 3. — 3) Hoschr. Neuendorf auf die gowitz, G. geswize in den czipps, worunter man Gössnitz verstehen könnte, wenn dadurch nicht eine Umstellung (Gössnitz Iglo) nothwendig würde.

Laurenz Gralant und Ulrich Forchtel von Nürnberg gehörten, und von dem meinigen 338 ungarische Gulden, die ich in den Nürnbergischen Hof einzahlte. Hierauf reiste ich zurück über Serravalle, Innsbruck, Schwangau, Augsburg, Wertingen, Weißenburg bei Nürnberg nach Nürnberg, wo ich dis in die Fastenmesse blieb. Dann fuhr ich auf der Donau wieder hinweg nach Ungarn. Hier blieb ich, Eberhard Windecke, dis zum Jahre 1410. Dann ritt ich durch Destreich über Burkersdorf, Enzerndorf, St. Pölten, Mölk, Amstetten, Strengberg, Enns, Ebelsberg, Esserdingen, Burbach, Passau, Vilshosen, Pleinting, Osterhosen, Straubing, Regensburg nach Nürnberg, [dann] mit achtzig Deutschen über Köln, Weißenburg, Kelheim, Laudshut, Burghausen, Laussen, Salzburg, Hallein, Frohnleit, Grat, Bruck, Pettau und Fünffirchen nach Osen.

Bu berfelben Zeit im Jahre 1412 ftarb König Ruprecht von Beidelberg. Da versammelten fich die Kurfürften in demfelben Jahre um St. Bartholomäustag [24. August] und wählten einen andern König. Der Bischof von Mainz, Johann von Raffau, und Bischof Dietrich von Köln') wählten ben Markgrafen Sobst von Mähren mit dem Barte. Dagegen wählten der Bischof von Trier, Bergog Ludwig von Beidelberg, der Cohn des Königs Ruprecht, Bergog Albrecht von Cachjen, den König Gigmund zu Ungarn und Markgrafen von Brandenburg, welcher König wurde. In der Zeit fandte Ronig Sigmund jum Markgrafen Jobst von Mähren und ließ ihn fragen, ob er nach Frankfurt giehen wolle, um das römische Reich zu übernehmen. Der ließ ihm entgegnen, daß er römischer König werden und nach Frankfurt gehen wolle. Darauf ließ Sigmund ihm entbieten, er werde gegen Mähren ziehen und bereitete fich auch dazu mit Truppen und Geld. Inzwischen wollte Gott, daß Markgraf Jobst starb. Der war ein großer Lügner genannt worden, weil er ben Rauf= leuten von Nachen, Köln, Mainz, Nürnberg, Regensburg, Hugs=

<sup>1)</sup> Sier und vielfach unten Friedrich genannt.

burg, Ulm und andern Städten mehr sein fürstlich Geleit in die Stadt Brünn gegeben und ihnen doch ihre Güter sämmtlich genommen und gesagt hatte, man hätte es auch auf dem Felde genommen, es sei eben so gut, daß sie1) es genommen hätten. Doch ward nach des Markgrafen Tode ein Theil der Güter wieder erstattet.

7. Wie König Sigmund gegen Mähren ziehen wollte und wie ihm Botschaft kam, daß ihn die Kurfürsten einhellig zum König gemacht hätten.

Alls König Sigmund von Ungarn, wie Du oben gelefen haft, fich gerüftet hatte gegen Mähren zu ziehen, kam ihm Botschaft, daß Bischof Johann von Mainz und Bischof Dietrich von Köln, da der Markgraf todt war, ihm auch die Kurstimme jum römischen Reiche gaben. Alfo zog ber König gen Dfen und ließ eine große Bersammlung dahin berufen. Da waren in der Versammlung König Sigmund felbst, König Ladislaus von Polen ober Krafan, König Worol2) von Bosnien, die Bergoge Albrecht und Ernft von Deftreich, zwei Fürften von Baiern, dazu 19 geborene Herzöge, 24 Grafen, 50 Landherren, 1400 Ritter und Knechte und viel gute und edele Leute. waren baselbst 248 Herolde und Trabanten3). Als barauf die Berfammlung auseinander gegangen war, jog König Sigmund von Ungarn durch Windischland nach Laibach4) zu. Hier wollte man das Bolf nicht durchlaffen, weil er 40 000 ftreitbare Krieger hatte. Da brachen fie die Vorstadt ab und zogen zwischen der nächsten Stadt und dem Fluffe Laibach bin und weiter über den Karft nach Friaul. Dafelbst hatte Pipo Span im Auftrage bes Rönigs lange im Felde gestanden und wohl zweiunddreißig Städte und Schlöffer eingenommen. Diefer Pipo war eines Schuhmachers Sohn aus Florenz, und ber König hatte ihn zu

<sup>1)</sup> Jobst und die Seinigen. — 2) C G: Marolt. Er hieß Twartto Schura. Bergl. Asch I, 325. — 3) Holder. Persevanten = poursuivants. H: 298. — 4) November 1412. Asch I, 345. Ueber den Feldzug vergl. K. 17.

einem Herrn gemacht: bennoch ließ er sich damals von den Benetianern bestechen durch zwei silberne vergoldete Flaschen [anscheinend] mit Malvasier, doch waren Dukaten [darin], so daß König Sigmund die Treviser Mark damals nicht gewann. König Sigmund zog vorwärts an die Etsch zu Herzog Friedrich: wie es ihm danach erging, das findet man wohl unten 1) erzählt.

8. Wie Markgraf Jobst verstarb, während König Sigmund eine Versammlung in Mähren abhielt2).

In derfelben Beit jog ich, Gberhard Windede von Ronig Sigmund gen Pregburg in Ungarn und war bafelbft am h. Kreuztage 14103). Da nahmen mich die Pregburger wieder Gottes Ehre und Recht und Klugheit gefangen. Und fie wären gerne hart mit mir verfahren, wenn fie eine Schuld an mir gefunden hätten. Darauf ließen fie mich los, und ich zog von bannen burch Steiermark am St. Nifolaus Abend (5. Dezember) über Wienerisch Neuftadt,4) Schottwien, Friefach, St. Beit, durch Kärnten über Höllenburg, Billach, durch Friaul über Benedig, Padua, Berona, Vicenza, Mantua, Borgoforte nach Cremona. Sier fand ich ben ebeln römischen und ungarischen Rönig Sigmund. Das war um Beihnachten, und ich blieb bei Gr. Gnade bis zur Fastenzeit bes folgenden Jahres 14115). Da hieß G. Gnabe mir meine Aftenftucke nach meinen Bedurfniffen überreichen. Alfo zog ich von ihm aus Cremona den Pofluß hinab, und G. Gnade reifte über Piacenza, Aleffandria nach Afti in Piemont: wie es ihm da ging, das findet man unten 6).

9. Hier?) wird erzählt, wie Eberhard Windecke durch fehr viele Länder zulett zum Markgrafen von Brandenburg kam.

So zog ich, wie oben erzählt ist, durch das Gebirge von Venedig über Serravalle<sup>8</sup>), Toblach, Innichen, Lienz, Drauburg, Villach, Hohenmauth, Marburg, Pettau nach Ungarn über

<sup>1)</sup> R. 28, 42 — 2) Die Ueberschrift paßt nicht zum Inhalte des Kapitels, welches in H. fehlt. — 3) Am 14. September 1412, s. Dropsen, p. 163, 1. — 4) S. Dropsen, p. 164, 1. — 5) Bielmehr 1414, denn Sigmund war im Winter 1413 in Italien. — 6) Bergl. K. 43 und 85. — 7) Kap. 9 fehlt H. und C. — 8) Dropsen, p. 164.

Weißenburg gen Totis. Darauf sandte ich die Aktenstücke, die mir der König gegeben hatte, nach Preßburg, sie halsen mir aber nicht. Daher ritt ich über Gran, Blindenburg, Waizen, Balassa, Karpsen, Altsohl, Neusohl, Rosenberg, St. Georgenberg, Kesmark, Sandec, Limanawa nach Krakau.). Hier blieb ich vier Wochen und zog von da über Slawkowo, Brieg, Breslau, Neustadt, Krossen, Franksurt an der Oder nach Berlin in der Mark Brandenburg. Da kam ich zum Markgraßen, und dieser machte mich zum Mühlenmeister zu Berlin. Hier blieb ich von Johanni dis zur künstigen Fastnacht 14122). Da mochte ich kein Bier mehr trinken, verabschiedete mich und zog an den Rhein nach Mainz. In derselben Zeit war der römische König Sigmund aus der Lombardei an den Rhein gezogen und hatte sich in Nachen krönen lassen, wie man unten.) erzählt findet.

10. Von den großen Wunderzeichen, welche zu Ofen in Unserer Frauen Kirche geschehen sind: wie der Thurm einstürzte, während viele Leute in, der Kirche waren, und doch keiner eine tödtliche Verletzung davon trug.

Im Jahre 1384 sang am Sonntage Exsurge ein Priester seine erste Messe in Unserer Frauen Kirche zu Osen4) als der Kirchthurm niederstürzte, während viele Leute in der Kirche waren. Doch geschah keine tödtliche Berletzung. Im solgenden Jahre 1385 am St. Jakobstage (25. Juli) sing der Ban der Kroaten Johann [Horwath] die Königin Elisabeth, König Ludwigs Gemahlin, und deren Tochter Maria, des jetzigen Königs Sigmund erste Gemahlin. Dem Nikolaus Gara wurde das Haupt abgeschlagen und der Königin blutig in den Wagen geworfen und Blasius Forgacz<sup>5</sup>) und viele andere tüchtige Leute wurden getödtet. Dies geschah auf dem Felde vor Schloß Gorian<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Holschr. zu dem yserin Keller in Kartsowe. — 2) Bielmehr 1415. Cf. Dropsen 165, das Richtige giebt Windecke selbst Kap. 54. — 3) Kap. 44. — 4) Holschr. (außer dem Karlsruher Fragment) noch: in der Pfarre. — 5) Hier und im folgenden Kapitel Fargah Wallas genannt. Bergl. zu K. 250. — 6) G. garan, Karlsruher Fragment: vor gran.

11. Wie König Karl von Reapel am Tage nach Dorotheen= tage (6. Febr.) in Dfen an seinem Tische von einem Ungarn Namens Blafius Forgacz erichlagen wurde.

In demfelben Jahre am Tage nach St. Dorotheentage ward König Karl von Neapel1) in der Fefte gu Dfen in dem Zimmer, von dem man in die Rapelle fieht, erschlagen. Dies that Blafins Forgacz. Der Rönig wurde im St. Andreasdome bei der Blinden= burg begraben. Nach Ungarn hatten ihn einige ungarische Land= herren eingelaben.

12. Wie König Sigmund am Sonntag Palmarum von einigen seiner Gerren zum ungarischen Könige gefrönt ward.

Um letten Tage bes Monats März 1387 am Palmfonntage, wurde König Sigmund jum ungarischen Könige gefront2) von einigen Landherren, die zu feiner Bartei gehörten.

13. Wie die ungarischen Berren ihren rechtmäßigen Rönig Sigmund fingen, ihn und alle feine Leute beraubten und alle Fremden, die bei ihm waren, vertrieben.

Im Jahre 13993) fingen die Ungarn König Sigmund, ihren rechtmäßigen herrn, und beraubten alle feine Leute und die Fremden, die Bolen, die Böhmen, die Deutschen: Schwaben, Franken, Rheinländer und trieben fie aus dem Lande, als wären es Thiere. Nur ein Herr, ein Böhme Namens Flascho,4) hielt fich zu Ofen in einem Sause auf Unserer Frauen Kirchhof, so daß fie ihm mit allen seinen Dienern [für den Abzug] aus bem Lande Sicherheit geben mußten. Also ward König Sigmund von feinen Landherren gefangen nach der Blindenburg geführt, wo er lange Zeit festgehalten wurde. Dann führten fie ihn auf das Schloß Garanwe,5) wo er achtzehn Wochen gefangen blieb. Da

<sup>1)</sup> G: von buben; H. von balan. - 2) Bergl. Afchbach I, 46. - 3) Rach ben bei Afchbach I, 122, 25 angeführten Rachrichten war es am 28. April 1401. Doch verlegt auch bas Chronicon Cillejense bie Rachricht von ber Berlobung Sigmunds mit ber Tochter bes Brafen Cilly, Die aus Dantbarteit für beffen Bemühungen um Sigmunds Freiheit erfolgte, in das Jahr 1399. @ Afchb. I, 132, 45. - 4) H : Baldo. - 5) Diefer Rame des fonft Sitlos genannten Schloffes (Afchb. I, 124, 30) beutet mohl auf ben Befiger Gara, ober es liegt eine Berwechselung von Windede's Ceite mit bem Schloffe Borian vor, bas Rap. 10 garan genannt ift.

Jogen die Markgrafen Jobst und Prokop von Mähren mit großer Macht gegen Ungarn und eroberten und bedrängten in dem Mähren benachbarten ungarischen Lande viele Städte und Schlösser, wie Schwarzenstein, Konradstein, Scharfenstein, Saffenstein, Bilstein, Dobenstein, Deutschblinz, Tyrnau, Frauenmarkt, St. Georgen, Bösing, Modern, Losens [?], Preßburg und andere Schlösser mehr.

In derfelben Zeit verhandelte Graf Friedrich von Gilly mit bem Großgrafen Nitolaus Gara, in beffen Gefangenichaft fich der König befand, daß König Sigmund allen Landherren, die an feiner Gefangenschaft schuld waren, vergeben folle. ward der König seiner Gefangenschaft ledig und zog durch Windisch= land am Plattensee vorbei nach Preßburg, wo die ungarischen Landherren zu ihm kamen. Da gab ihnen der König fehr gute Urkunden, daß fie ihrer Miffethat gang ledig fein follten, aber er vergaß fie nicht. Denn später brachte er fie alle um bas Leben, nicht mit offener Gewalt, sondern so oft er gegen die Beiben zu streiten hatte, und bei andern Gelegenheiten vertraute er ihnen das Banner und die Spite an, daß fie ihre Schuld bugen und um derfelben willen fterben follten. - Im folgenden Jahre 1) begehrte König Sigmund eine freundschaftliche Zusammen= kunft mit Herzog Witold aus Littauen zu Resmark in der Bips zu halten. Das war im Jahre 1396, nach Unferer Frauen Tage Lichtmeffe. Während fie lange Verhandlungen mit einander hatten, brannte indeffen die halbe Stadt nieder. Deshalb ware Bergog Witold von den Ungarn und der Gemeinde beinahe erschlagen worden, doch verhinderte es Sigmund mit Gottes Silfe und wurde wohl mit ihm einig. Als fie fich dann trennen wollten, schenkte Herzog Witold dem Könige Sigmund, was unten geschildert ift.

14. Dies find die Geschenke, welche Herzog Witold von Polen dem Könige Sigmund machte.

<sup>1)</sup> Oben ift 1399 angegeben, wenige Zeilen weiter nennt Windede das Jahr 1396; in ber That fand die Zusammentunft am 6. April 1410 ftatt (Afchb. I, 246).

Erftlich zwölf Greiffalken, sobann zwölf Handelken, zwölf Mausehabichte, zwölf Buckelschilde, zwölf Lanzen, zwölf Jagdspieße, vierundzwanzig Burfspieße; zwölf Hunde, die den Falken beistehen; zwölf Paßgänger mit Sätteln und goldbeschlagen; zwölf trabende und zwölf lausende Pferde; zwölf zobelbesetze Hüte, von denen zwei mit Perlen genäht waren; zwölf Nüschen Spitzen; zwölf Paar große mit Marderpelz besetze Handschuhe; zwölf Paar Schöbelinge, von denen ein Paar mit Perlen besetzt war; zwölf seidne, littauische Nöcke; zwölf seidene Tücher; zwölf Teppiche; zwölfhundert Jobel; zwölfhundert Höcke; zwölfhundert Höcke; zwölfhundert Köcke; zwölf kaar silberbeschlagene und vergoldete Messer.

15. Dies find die herrlichen Geschenke, welche die Herzogin, Herzog Witolds Gemahlin, dem König Sigmund machte.

Die Herzogin schenkte dem Könige einen Rock aus Jobel, perlengestickt und mit 12 goldenen Knöpsen besetz; einen mit Zobel und mit Perlen besetzen Hut; ein Paar große mit Zobel gefütterte und perlengestickte Handschuhe; ein Paar perlenbesetze Schöbelinge; zwanzig weiße, goldgestickte Handtücker; ein goldzgesticktes Tischtuch; ein köstliches goldgesticktes und betreßtes Handtuch; zehn lange, weiße Tischtücker; 12 Falkenkäsige; 1200 Zobel. Dies Alles schenkte Witolds Gemahlin dem Könige; dazu ein seidenes Tuch; einen zobelgesütterten und perlengestickten Hut; zwei Paar große, mit Zobel gesütterte Handschuhe; zwei Paar perlenbesetze Schöbelinge; zwei Paar vergoldete Messer und huns dert Zobel.

16. Dies sind die Geschenke, welche die Herzogin, Herzog Witolds Gemahlin, der Gemahlin des Königs Sigmund schenkte.

Witolds Gemahlin schenkte der Königin Folgendes: drei Paar Schuhe, von denen eins mit Perlen gestickt war, zehn kleine

<sup>1)</sup> Hofchr.: XII ruschen sputzelin (C schutzelen, H sprutzel) hudischen (H hudichten). — 2) Wohl eine besondere Art Handschuhe. — 3) Wohl Bezeichnung eines Pelzewertes.

goldgestickte Handtücher; zwei paar große mit Zobel gefütterte Handschuhe; hundert Zobel: Alles dieses schenkte sie ihr. —

17. Wie die Benetianer drei junge Herren aus Berona verstrieben hatten, und wie Herr Marsiglio sie vor den König und seine Räthe führte.

Im Jahre 1412 um Oftern kamen drei junge Herren<sup>1</sup>) von Berona, welche die Benetianer vertrieben hatten, und mit ihnen Herr Marsiglio von Padua zum König Sigmund von Ungarn und klagten ihre große Noth und ihr Leid. Da lieh ihnen der König 19 000 Mann zu Roß, und sie zogen unter dem Haupt-mann Nikolaus Marczaly<sup>2</sup>) nach Friaul und lagen da gegen die Benetianer zu Felde. Sie geriethen auch an einander, so daß die Benetianer eine große Niederlage erlitten.<sup>3</sup>) Und der Graf von Ortenburg<sup>4</sup>) zog hinzu: Darauf<sup>5</sup>) ward wieder auf fünf Jahre Friede geschlossen, und wie es da erging, daß findet man hernach<sup>6</sup>) wohl.

18. Wie König Sigmund wohl mit zwölftausend Mann in das Land Böhmen zog und nach allen seinen Räthen und Herrn sandte, die er in dem Lande berufen konnte.

Im Jahre 14037) zog König Sigmund mit 12000 Mann von Ungarn in das Land und Königreich. Böhmen. Da er außer Landes ziehen mußte, schickte er zu seinen Landherren und zu den Städten und hieß die geloben und schwören den Herzog Albrecht von Destreich als Verweser und Vormund des Königsreich Ungarn anzusehen. Das thaten sie. Darauf ) zog er nach Böhmen, wie oben steht, und kam nach Prag zum König Wenzel, seinem Bruder, und traf da seine beiden Vettern Jobst und Prokop

<sup>1)</sup> Brunoro della Scala (und bessen Bruder Antonio?) und Marsiglio von Carrara, vergl. Asch. I, 336, 458. — 2) Ueber den Namen s. 3. 250. — 3) Bei Motta. Asch. I, 340, 25. — 4) Sigmunds Bicarius. Asch. I, 340, 24. Bergl. p. 437. — 5) Am 17. April 1413 ein fünfjähriger Wassenstellstand. — 6) Italienische Berhältnisse berührt W. zunächst wieder Kap. 27. — 7) Es war Herbst 1402. Bergl. überhaupt zu diesem Kap. Asch. I, 162, 59; 177, 37; 181, 44; der Zug mit 12000 Mann fand nach der Gesangennehmung von Wenzel und Protop statt. — 8) Die Ernennung Albrechts zum Reichsverweser fand nach Sigmunds Rückehr aus Böhmen statt. Urkunde vom 17. September 1402. Asch. I, 181, 44

von Mähren. Hier hatten sie lange Verhandlungen, berart daß sie uneins wurden, und König Sigmund von Ungarn den König Wenzel von Böhmen, seinen Bruder, und den Markgrasen Prokop in der Stadt Prag¹) gesangen nahm. Beide führte er aus dem Lande: König Wenzel [brachte er] nach Destreich und übergab ihn dem Herzoge Wilhelm von Destreich zu bewachen; Markgrass Prokop führte er nach Ungarn gen Presburg. Da lag er ein halbes Jahr gesangen, dann ließ ihn der König wieder los unter der Bedingung, daß er niemand berauben, noch jemand Schaden zusügen solle. Aber König Wenzel ward zwei Jahre in Wien in Obhut gehalten, doch entkam er am St. Martinszabend [11. November 1403] mit List aus Wien.

19. Wie die Ungarn von König Sigmund abfielen, und dem Könige Karl<sup>2</sup>) von Neapel huldigten und ihn über's Meer nach Zara führten, welche Stadt sie ihm überlieferten.

Bährend König Sigmund in Ofen war, fielen einige Landsherren wieder von ihm ab und wollten einen andern zum König machen, nämlich den König Karl von Neapel. Den brachten sie übers Meer bis gen Zara und gaben ihm diese Stadt, wosdurch später viel Krieg mit den Benetianern entstand. Denn der König [Ladislaus] verkaufte die Stadt an die Benetianer für 66 000 Dukaten3) und zog dann wieder heim, weil sein Bater in Ungarn erschlagen war, was er ebenfalls befürchtete. — Dies hatten die Pfaffen in Ungarn zu Wege gebracht: der Erzbischof von Gran und sechs andere Bischöse mit ihm in Ungarn. Als dann König Sigmund am St. Jakobstage [24. Juli 1403] aus Böhmen wieder nach Ungarn gen Preßburg kam, erschienen einige Landherren und ergaben sich auf Gnade. Diese nahm der König auf Gnade an, außer dem Erzbischof von Gran, dem Bischofe von Erlau und einem Namens Benedikt de Macra. Dieser hatte

<sup>1)</sup> Protop durch Berrath auf seinem Schlosse Posing. Asch. I, 173. — 2) Diese grobe Berwechselung mit Ladislaus ist wohl nicht auf Rechnung der Abschreiber zu setzen. Bergl. Kap. 29. — 3, Bergl. Asch. I, 233, 12, sonst 100 000 Zechinen.

Alt-Dfen befett, da griffen ihn Leute des Königs unter Stibor und Subar an und trieben ihn in die Enge. So ward er auf bem Felbe gefangen und in Gifen geschmiebet und lag fechs Jahre fo, bis der König Sigmund die Königin Barbara, die Tochter des Grafen von Gilly, heirathete. Bei der Gelegenheit ward er frei gebeten und diente bann bem Könige eifrig und jog mit ihm nach Ratalonien, Frankreich und England. — Den oben erwähnten Erzbischof von Gran griff der König ebenfalls an und belagerte ihn mit manchen Berluften auf beiden Seiten fechsunddreißig Wochen lang. Auf der Burg befehligten zwei Hauptleute, ein deutscher Namens Siebenhirter und ein ungarischer Namens Sugmann, 1) die fich ehrlich wehrten. Doch fand eine Berrätherei ftatt, fo daß der Erzbischof 2) dem Könige das Bisthum, fein väterliches Erbe und fein Leben auf Gnade und Un= gnade in die Sand lieferte. - Wiewohl nun der König ein barm= herziger Herr war und allen, die wider ihn gehandelt hatten, ihre Miffethat vergab, jo wollte er doch dem Bischofe von Erlau 3) nicht vergeben, bis später der Bischof von Krakau zu der großen Berfammlung fam, wie Du oben4) gelesen haft: damals gestattete ihm der König wieder im Lande zu fein, aber das Bisthum gab er ihm nicht eher wieder, als bis er von dem großen Kongil in Konftang fam; da wurde ihm das Bisthum wieder. Dies hatte wohl zehn Jahre gewährt, und in dieser Zeit hatte er große Armuth und Entbehrungen, fehr große Demüthigungen und großen Mangel und mancherlei Leiden erduldet, die man ihm damals anthat.

19b. Wie König Sigmund mit 60 000 Gewappneten gegen den König von Bosnien zog und drei Jahre in dem Lande lag, eine große, mächtige Stadt eroberte und 171 Landherren die Köpfe abschlagen ließ und den König mit sich nach Ofen führte.

<sup>1) &</sup>quot;Die Ungarn nennen ihn Lábos". Aschiel 7 ist der Bischof nicht ausdrücklich erwähnt.

Im Jahre 1405¹) zog König Sigmund mit einem großen Heere von 60 000 Mann in das Königreich Bosnien. Da sich der König gegen ihn aufgelehnt hatte, lag er drei volle Jahre Winter und Sommer im Felde, unterwarf das Land, fing den König von Bosnien und führte ihn nach Ofen und ließ 171 Landherren zu Doboy²) die Köpfe abschlagen und vom Schlosse über einen großen Felsen hinab ins Wasser³) wersen. So unterwarf er das Reich und brachte es dahin, daß der Korvh⁴) und der Sendel, die größten Landherren und Fürsten in diesem Reiche, zu ihm nach Ofen eilten und sich auf Gnade ergaben: da nahm er sie gar gnädig auf.

20. Wie König Sigmund nach Serbien und Raizen<sup>5</sup>) zog und Frieden mit dem Herzoge Tischbot<sup>6</sup>) im ganzen Lande schloß.

Als Sigmund im Jahre 1408, dem letzen Jahre des Krieges, von Bosnien abgezogen war, wandte er sich gegen Serbien und Raizen und verhandelte mit Tischbot und traf Abmachungen mit ihm. Diese hielt derselbe wie ein Biedermann, denn er war Fürst und Herzog von Serbien und Raizen und ein stattlicher, schöner Mann, wahrhaft, gerecht und auch friedliedend, wogegen der Korvy und der Sendel wortbrüchig und lügenhaft waren. — So zog König Sigmund wieder heim gen Ungarn und nahm auf dieser Reise Barbara, die Tochter des Grafen Friedrich von Silly zum Weide und machte sie zur Königin. Diese heirathete er deshald, weil der Graf von Silly seine [ältere] Tochter dem Großgrafen von Ungarn gegeben hatte, um den König aus der Gesangenschaft zu erlösen, als der Großgraf den König im Austrage der ungarischen Landhercen in seinem Gewahrsam hielt, wie man in diesem Buche oben und weiter unten erzählt findet:

<sup>1)</sup> Richtig 1406. Asch. I, 231, 5. — 2) Hoser. Thobra. — 3) Den Bosnafluß. — 4) Der Woiwode Hervoja, Herzog von Spalatro und Sandal Hranicsch. — 5) D. i. Rascien. — 6) Keine Berstümmelung, wie Asch. I, 234, 13 meinte, sondern Berwechslung des Titels Despot (Herr, Gebieter) mit dem Namen des Stephan Lazarewitsch. — 7) Bielmehr Hermann. Asch. I, 262. — 8) Nikolaus Gara. — 9) Kap. 13. Von der Gesangenschaft des Kaisers solgt unten nichts.

Aus diesem Grunde heirathete Sigmund die Tochter. So ward Treue mit Treue vergolten, und er machte sie zur gekrönten und gesalbten ungarischen und römischen Königin. — Hierauf blieb der König dis zum Jahre 1410 in Ungarn. In dieser Zeit hatten der König von Polen und die Herren von Preußen viel Streit und Spannungen mit einander. Diese Streitpunkte stellten sie dem Könige Sigmund von Ungarn anheim, der zwischen ihnen ein ganzes Jahr verhandelte und es zu einem guten Ende brachte, so daß sie ausgesöhnt waren. Dies geschah in der Stadt Ofen.

21. Wie die Preußen = Herren dem Könige von Ungarn 40000 Gulden sandten, damit er ihnen Hilse gewährte, weil der König von Polen sie mit Krieg überzogen hatte.

So ftanden diefe Angelegenheiten. In demfelben oben= genannten Jahre erhob fich abermals ein großes Zerwürfniß, und die Schuld lag an dem Könige von Polen. Da fandten die Preußen=Gerren dem Könige Sigmund von Ungarn 40 000 Gulben mit der großen Lilie, die Ludwig und Ruprecht geprägt hatten, und ich, Eberhard Windecke, half fie zählen1) hierfür be= gehrten fie Silfe vom Rönige und diefer entbot ihnen, fie follten fich nicht in einen Streit einlaffen, es fei benn, er felbft fei bei ihnen oder habe ihnen Sülfstruppen gefandt. Dies thaten fie nicht, begannen die Feindseligkeiten mit großer Soffart und sandten dem Könige von Krakau und dem Herzoge Witold ein blutiges Schwert. Aber im Kriege erging es ihnen jämmerlich, denn der König eroberte mit feinen Seiden und Tartaren das Land Preußen faft gang, ba fich ihm Danzig, Thorn, Elbing, Königsberg, Strasburg und viele andere Schlöffer ergaben. das [Ordens]haus und die Burg Marienburg behielt der Land= herr und Ritter von Plauen. Doch ward ein Bertrag geschloffen, daß den Preußen-Herren ihr Land wieder ward, und fie behielten dasfelbe, nachdem fie dem Ronige von Polen eine Summe Gelbes

<sup>1) &</sup>quot;Erfte Erwähnung eines bienftlichen Berhaltniffes", Dropfen, p. 160.

gezahlt hatten. Auch wurde zwischen ihnen auf dieselben Bestingungen hin Friede geschlossen und so entschieden. Und abermals ward es dem König Sigmund anheim gestellt, wie der Schiedsspruch beweist, den man unten ihnen wird.

22. Wie der Herzog Albrecht von Sachsen und der Burgsgraf Friedrich von Nürnberg, die einander lange feind gewesen waren, zu König Sigmund kamen und dieser die Tochter des Herzogs dem Sohne des Burggrafen zur Gemahlin gab.

In demselben Jahre 1410 kamen zum Könige nach Ungarn auf die Blindenburg Herzog Albrecht von Sachsen und Burggraf Friedrich von Kürnberg, welche Fürsten einander lange seind gewesen waren. König Sigmund aber machte sie zu Freunden, vermählte des Herzogs?) Tochter mit dem Sohne des Burggrafen und gab ihnen 50 000 Gulden von seinem Gelde zur Hochzeit und verschrieb3) darauf [dem Burggrafen] die Mark Brandenburg, insbesondere Saarmund, Trenenbriezen, Beelitz und was dazu gehört. Demnach solle er 100 000 Gulden dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg für die Mark Brandenburg zahlen.4) Auch machte er ihn zum Landesverweser, was er auch blieb, wie unten erzählt ist.

22b. Wie König Sigmund dem jungen Herzoge Albrecht seine Tochter gab.

In demselben Jahre 1411 vor St. Michelstage [28. Sept.] waren König Sigmund, Burggraf Friedrich von Nürnberg, Herzog Ernst von Desterreich, der junge Herzog Albrecht von Desterreich, der etwa vierzehn Jahre alt war, der Graf von Medeburg [?] Ruprecht von Walse, Hans von Meisau, Hartnit von Bottendorf, Christoffel von Liechtenstein [beisammen]. Da ward dem Herzog Albrecht die Tochter des Königs Sigmund verlobt, und Herr

<sup>1)</sup> Siehe Kap 34, 2. — 2) Bielmehr seines Bruders, des Kurfürsten Rudolf von Sachsen Tochter Barbara, die Nichte Albrechts. Asch. I, 399, 14. — 3) Hosch.: bewiset dar uff. — 4) Nämlich, wenn er sie wieder einlösen wolle. Dies scheint der Sinn der Stelle zu sein. Hoscher.: So solt er (G so sait er) vor burggroffe . . uf der mark geben.

Ruprecht 1) von Walse wurde dem Herzoge von dem Könige zum Vormund eingesett, was den Herzog Ernst sehr verdroß.

23. Wie die rheinischen Herren von Nassau Boten zum Könige von Ungarn sandten, die ihn zu Preßburg fanden.

Diese Angelegenheit zog sich hin bis zum Jahre 1412. In diesem Jahre<sup>2</sup>) kamen Räthe rheinischer Fürsten nach Ungarn, namentlich für den Bischof Johann [von Mainz] und für die Grafen Philipp und Adolf von Nassau die Herren Konrad von Bickenbach und Kuno von Scharssenstein, Bistum im Rheingau; für den Erzbischof von Köln Herr Johann Bensheim; der Graf Emmerich von Leiningen; der Rath des Markgrafen von Baden; der Hospiecker und der Erzbischof von Prag. Diese waren etwa acht Tage lang in Preßburg.

24. Wie die sieben Kurfürsten den König Wenzel von Böhmen absetzten und an seiner Stelle den Herzog Ruprecht von Heidelsberg zum Könige machten.

Willst Du wissen und merken, zu welcher Zeit König Wenzel von Böhmen des römischen Reiches entsetzt ward, und weshalb das im Jahre 1398³) geschah, und weshalb Herzog Ruprecht von Heidelberg von Baiern an seiner Stelle erwählt wurde, — es sind die unten geschriebenen Artikel, welche die Kurfürsten gegen den König Wenzel hatten.

Zum ersten, 4) daß er die Stadt Genua dem römischen Reiche entfremdet und dem Könige von Frankreich gegeben hat. Der zweite Artikel war, daß er den Herrn von Mailand ohne Rath und Mitwissen der Kurfürsten um Geldes willen zum Herzoge von Mailand gemacht hatte. Der dritte Artikel war, daß er die Lehen, die rechtmäßig an das Reich gefallen waren, von dem=

<sup>1)</sup> Er heißt sonst Reinprecht, und wurde Oberhofmeister bei Albrechts Mündigkeitserklärung am 23. April 1411, dessen Berlobung erfolgte am 7. Oktober desselben Jahres.
Ashb. I, 320, 321. — 2) Richtig 1411. Ashb. I, 321, 17. — 3) Bielmehr am 20. Aug. 1400.
Ashb. I, 151. — 4) cf. Ashb. I, 152, 45; Dropsen, p. 219, Artikel 1 und 8 stehen in der
gewöhnlichen Recension der Absehungs-Urkunde nicht. Oben Kap. 5 werden zwölf Artikel
erwähnt.

felben weggegeben und entführt hatte in fremde Sande ohne Rath und Geheiß der Kurfürften und jum Gigenthume gemacht ohne Aufforderung an das Reich, was er ohne die Kurfürsten nicht gu thun hat. Der vierte Artifel ift, daß er Weltliche und Geift= liche, Erwählte und andere fromme Leute ohne Schuld und Recht martern ließ. Der fünfte Artitel ift, daß er im römischen Reiche Raub, Mord, Brand und viele andere Uebelthaten geduldet hat, was er wohl hätte hindern können, aber nicht that. Der fechste Artifel ift, daß er Membrane oder ungeschriebene Briefe unter bem Siegel ber Majeftat bes romifchen Reiches ausgeben ließ. Der siebente Artifel ift, daß er durchweg hinsichtlich des Friedens bes heiligen Reiches und ber Einigung ber heiligen Rirche fäumig gewesen ift, obwohl er zu den Seiligen geschworen hatte, dafür zu wirken. Der achte Artikel ift, daß er fich mit dem Könige von Polen, der mit Silfe der Beiden und Tartaren wider die Preußen = Herren war, geeinigt hatte. Der neunte Artikel ift, daß er mit seinen Briefen viel Leute vor das römische Reich und Gericht geladen hat, nicht um Rechtes willen, sondern um Geld von ihnen zu erlangen.

27. Wie König Sigmund mit gar viel Volks vor einer Stadt Namens Motta lag, die den Benetianern gehörte, und erobert wurde, und wie 180 Mannen die rechte Hand abgehauen wurde, was der Anführer der Leute thun mußte.

Im Jahre 1412 zog König Sigmund von Ungarn nach Friaul und Pipo Span war, wie oben erzählt ist,1) auf Besehl des Königs eher dort und hatte daselbst mit Hilse des Grasen von Ortenburg viele Schlösser eingenommen. Folgende sind die Ramen der Schlösser:2) Sibitat Clemon (Gemona); Buseldors; Schönseldt (Tolmezzo); St. Bite (Vito); Branberg (Prampergo); Perf (Pers); Moßniß (Moggio) eine Abtei; die Klause im Flinze (Sclusa); Delmin; Bremenberg (Premariaco); Ragaß (Rosazzo); die Abtei Widen (Udine), wo der Patriarch entrann und Pipo

<sup>1)</sup> Rap. 17. - 2) Bergl. bas lat. Berzeichnig bei Afchb. I, 443, 19.

das Reichspanier auf dem Felde zu Widen aufpflanzte; barauf zog er weiter und eroberte: St. Daniel (ebenfo); Schaffenberg (Safumbergo); Diezesen (Tricesimo); Bortagrafel (Portogruaro); Zetzil (Sacile); Zellenberg Fugmin (?); Zwentron (?); Perfall (?); Dberfibald (?); Sibitat Belters (civitas Feltry); Thomada (?); St. Martin (ebenfo); Cordian (Cordignano); St. Florian; Thasamata (Casamalta); Sorbana (Gordona); Walwone1) (?); Sambrot (Sambolth); das neue Haus (Castelnuovo); die Mott (Motta); die Leiter (Scala); Pontebolet (Portobufoletto); Dbbrit (Oderzo); Montuplet (Monfalchone). Man führte wohl zwei Jahre?) lang Krieg, und blos aus dem Grunde, weil die Benetianer dem Könige Sigmund feinen verbrieften Bins nicht gegeben hatten und nicht geben wollten, wie fie fich dem Könige Ludwig, Sigmunds Schwiegervater, verpflichtet hatten. In diefem Kriege ward ein Schloß Namens Motta erobert, vor welchem die Benetianer eine schwere Rieder= lage erlitten. Der König ließ hundert und achtzig Mannen von ihrem Kriegsvolfe jeglichem die rechte Sand abhauen. Hauptmann dieser Leute mußte das felbst thun und [die ab= gehauenen Sände] bei geschworenem Gibe nach Benedig tragen. Da warfen ihn die Benetianer ins Meer. — Damals kam der Chprianer3) zum Könige und ergab fich ihm mit allen seinen Schlöffern auf Gnade unter dem Versprechen nimmer wider ihn au handeln, und ftellte zwei von feinen Gohnen dem Ronige als Beißeln, welche der König nach Ungarn fandte. Als aber ber König hinweg gezogen war, wurde der Cyprianer verrätherisch und überließ die Rinder zwölf Jahre lang der Gefangenschaft, bis fie ber König Gigmund felbst frei ließ und ihnen Pferde, Behrung und Kleider gab und fie reiten ließ, wohin fie wollten.

<sup>1)</sup> C.: Wolwunde H. wolmunde, heute Valvassone? — 2, Bom 11 November 1411 bis zum 17. April 1413. Asch. I, 337, 349. — 3) G. Aprianer. Asch. I, 353, 71 meint, daß vielleicht hiermit der Herzog von Spalatro Hervoja gemeint sei. Da aber von einer zweiten Unterwerfung desselben nichts bekannt ist und Windede ihn sonst Korvy nennt (s. Kap. 19b), so ist dies wenig wahrscheinlich.

- Zu derselben Zeit wurde zwischen dem Könige und den Besnetianern Friede auf fünf Jahre geschlossen, wofür die Benetianer dem Könige 200 000 Dukaten zahlten.
- 28. Wie König Sigmund von dem Bischofe von Salzburg nach Salzburg berufen wurde und wie er den Krieg zwischen dem von Desterreich und dem von Salzburg beilegte.

Als König Sigmund von Ungarn im Jahre 14121) durch Friaul zum Herzoge Friedrich von Desterreich zog, wurde eine Versammlung in Salzburg veranstaltet und König Sigmund vom Bischof von Salzburg dorthin berusen. Im Sommer am Johannisstag erschienen da die Herzöge Heinrich, Friedrich und Ernst von Desterreich und die Herzöge Wilhelm und Ludwig2) von Baiern. Da wurde auf zwei Jahre Friede geschlossen und eine Einigung gestrossen zwischen dem von Desterreich und dem Bischose von Salzburg.

29. Wie König Karl von Neapel die Stadt Rom mit Hinter= list gewann, da eine Partei in Rom ihm dazu Hilse leistete, und wie er sein Pferd in St. Peters Münster stellte.

Im Jahre 1410 gewann König Karl³) von Reapel die Stadt Rom mit Gewalt und Lift, da ihn einige Römer durch die Mauer nach Rom hineinließen, und Papft Johann mußte fliehen. Der König aber tried viel Unfug in Rom und stellte seine Pferde in St. Peters Münster. So standen die Dinge etwa ein Jahr lang, und endlich wurde doch eine Einigung getroffen, so daß der König wieder heim zog. Daher hielt Papst Johann, der vorher Balthasar de Cassa hieß, wieder seinen Einzug in Rom. Dieser Papst wurde hernach auf dem Konzile zu Konstanz abgesetzt, wie man unten⁴) finden wird. — Darauf starb König Karl eines jähen Todes, denn er faulte vom Unterleide an dis an das Herz: das hatte ihm eines Biedermannes Tochter von Reapel ans gethan, der er wider ihren Willen Gewalt gethan hatte.

<sup>1)</sup> Es war Sommer 1413. Asch. I, 357, 8, 9; 358, 10. — 2) Es war nicht Ludwig, der sich damals in Frankreich aufhielt, sondern dessen Bater Stephan. Asch. 1, 358, 10. — 3) Dieselbe Berwechslung wie Kap. 19. Gemeint ist die zweite Groberung Roms durch Ladislaus im Jahre 1413. cf. Asch. 1, 373. — 4) Kap. 54; 67.

30. Wie die Preußen-Herren zu König Sigmund kamen und ihm klagten, daß der König von Polen den Frieden nicht geshalten hätte, den der erstere zwischen ihnen vermittelt hätte.

Du sollst wissen, daß, als König Sigmund einen Frieden zwischen den Preußen=Herren und dem Könige von Polen ver= mittelt hatte, wie Du unten lesen wirst, derselbe gebrochen wurde. Demnach kamen die Preußen=Herren zu König Sigmund und klagten ihm, daß der König von Polen Frieden geschlossen und gebrochen hätte. Da nahm er ihre geschriebene Klage an. In derselben Zeit stand Herzog Witold gegen die Preußen=Herren im Felde und tödtete ihnen wohl 6000 Reiter gegen die schrist= lichen Verträge, die darüber vom Könige Sigmund, der hernach römischer König wurde, gemacht worden waren.

31. Wie man den Friedensvertrag zwischen den Polen und den Preußen vor dem Könige Sigmund liest und wie die Preußen= Herren zugegen sind. 1)

Folgende sind die Klageartikel von den Preußen-Herren wider den König von Polen und wider den Herzog Witold. Fürs erste erfolgt die Bezahlung an den König nicht, weil der König die Gefangenen nicht loslassen oder heimsenden wollte nach Ausweisung des Friedensvertrages, womit der König und seine Helfer dem Lande großen Schaden thun. Ferner wollen der König und der Herzog Witold den Preußen die Besitzurkunde über das Land Samaiten nicht geben, wie das ausgemacht und in den Sühneverträgen ausgesprochen ist. Weiter hat Herzog Witold von den Gesangenen aus Preußenland und haben die Tartaren?) von denen, die sie gesangen haben, nicht viele los gelassen, wie nach dem Inhalte der Sühnebriese billig hätte gesschehen sollen. Ferner hat der König, nachdem also Sühne und Friede geschlossen war, doch im Frieden die Gesangenen nicht

<sup>1)</sup> Ueberschrift paßt nicht jum Inhalte bes folg. Attenstückes, welches sich auf die Berhältnisse bezieht, die nach Sigmunds Schiedsspruch vom 6. Januar 1420 eintraten. Bergleiche 34, 2. — 2) Hofchr. dateln.

losgelaffen, sondern in harter Gefangenschaft gehalten und einige durch neue Gelübde gebunden, andere in den Lenden gelähmt, von anderen Lösegelb gefordert, noch anderen hat er die Schuld= briefe nicht wiedergeben wollen, die fie wegen des Lösegeldes über fich ausgestellt hatten, und hat auch die Bürgen, welche für das Lösegeld gebürgt hatten, nicht frei lassen wollen, was doch alles in dem Sühnvertrage ausgemacht war. — Wie ferner der Sühne= und Friedensvertrag ausweift, foll eine jede Partei bei ihrer alten Grenze bleiben; dagegen hat fich der König diesfeits der alten Grenze wohl dreißig Meilen in die Länge und fünf und zwanzig in die Breite angemaßt. Dem entgegen hat auch der Marschall bes Königs den Orden am Befige des Fluffes Dreweng1) ge= ichädigt, an welchem er neue Bolle errichtet. Desgleichen machte der Hauptmann von Bromberg neue, ungewöhnliche Fähren über ben Fluß Weichsel. Endlich find nach Anweifung des Friedens= vertrages die Rathe des Ordens mit den Rathen des Königs in Morungen auf den Tag nativitatis Mariae gusammen gewesen, um zu versuchen, ob fie die Streitigkeiten, welche nach bem Frieden und gegen benfelben entstanden find, in Gute oder nach Gerechtigkeit beilegen könnten. Wiewohl fie aber lange Zeit darum beisammen waren, so konnten doch die Unfrigen die Räthe von Polen nicht zu annehmbaren Zugeständniffen in Ordens= angelegenheiten bringen, obgleich die Unfrigen in einigen Dingen nachgegeben hatten. Die Unfrigen berufen fich daher in allen Angelegenheiten, welche nicht ausgeglichen werden konnten, auf unfern heiligen Bater, ben Papft, ber von beiden Theilen gum Obmann in der Schlichtung erwählt worden war, worin freilich die von Polen nicht gefügig sein wollten, sich vielmehr auf ihren Herrn von Polen beriefen. Da nun der Orden in den oben angegebenen Artikeln und in andern wichtigen Klagepunkten vom Könige von Polen und vom Berzoge Witold verfürzt wird, fo ift der Orden wiederum ihm nicht verpflichtet etwas zu leiften

<sup>1)</sup> Sofdr. toybanz. Rechter Rebenflug ber Weichfel.

und hat sich deshalb auf das Römische Reich und auf die Kurfürsten berufen. Nun haben sie 18 000 Pferde an der Weichsel zur Landwehr stehen: hierzu bringt uns der König von Polen wider Recht und Sühnevertrag.

32. Wie der König Sigmund denen von Preußen und dem Könige von Polen einen Tag nach Breslau beschied. Indessen starb König Wenzel und der König zog gen Böhmen.

In derselben Zeit kamen sie zum Könige. Da beschied der König Sigmund den König von Polen und die Herrn von Preußen um des oben geschilderten Bruches willen zu einer Bersammlung nach Breslau, damit die Streitigkeiten entschieden würden. Zu derselben Zeit starb König Wenzel von Böhmen im Jahre 1414 nach Christi Geburt<sup>1</sup>). Da kam König Sigmund nach Breslau und wollte nach Böhmen ziehen um der Hussilten willen, die sich damals erhoben hatten, wie man unten findet.

33. Wie der Bischof von Trier, ein Graf von Ziegenhain, sein Lehen zu Breslau vom Könige empfing, und wie der König einundzwanzig Bürgern daselbst die Köpfe abschlagen ließ.

Beim Könige war zu Breslau der Bischof von Trier, ein Graf von Ziegenhain, der empfing da sein Lehen?) weil er in demselben Jahre Erzbischof geworden war. Auch waren die Herzöge Heinrich und Hans von Baiern und zwei Markgrafen von Meißen zugegen. — Daselbst ließ der König einundzwanzig Bürgern am Montage nach Oculi³) die Köpfe abschlagen, das sah ich Eberhard Windecke, und bei mir hielt Christian Falkenberg. In derselben Stadt ließ der König als römischer Kaiser zum ewigen Frieden und Gedächtnisse zwischen dem Könige von Polen und den Preußenherren den Ausspruch thun, den man unten wohl sinden wird.

34. Wie Sigmund ben Schiedsfpruch lefen ließ, ben er in

<sup>1)</sup> Wenzel starb am 16. August 1419 — 2) Asch. III, 43. — 3) Kap. 135 wird Laetare angegeben; es war nach Reminiscere 1420, vgl. Asch. III, 47, Dropsen 174, 2.

dem Streite zwischen dem Könige von Polen und den Preußen= herren that1).

Im Ramen ber ungetheilten Dreifaltigkeit zeitlich Umen! Wir Sigmund, König ber Römer zc., jum ewigen Gedachtniß thun wir diefe Cache fund fraft diefes Briefes, allen benen gur Erkenntnis, zu benen ber Rönig, die Königin und ber Herrscher kommen (?). Der furchtlose und ewige Gebieter hat in seiner unaussprechlichen Beisheit und Macht die Macht der kaiserlichen Burde aufgerichtet zu einem Trofte für ben driftlichen Glauben, jum Seil und Frieden ber Diener Chrifti, ju einem Gbenbilbe ber Einigkeit bes Fürften bes himmels, wo alle Dinge auf einem ewigen, fanften und fugen Frieden beruhen. Die bindende und mehrende Macht des irdischen Kaiserreiches schirmt die Chriftenheit und foll [bas Amt] des befehlenden allmächtigen Borftehers und Verwesers üben treu, täglich, ohne Unterlag und fleißig. Sofern die Unzulänglichkeit des kaiferlichen Umtes bei der menschlichen Schwäche es zuläßt, [forgt es dafür], daß der irdische Schutz nach Kräften der Betrachtung des himmlichen Ordens nachfolge, und daß dies gar fraftig geschehe. Die Fürforge und Wirkfamkeit ber kaiferlichen Burde haben Frieden und rechten Glauben nöthig und daß die Streitigkeiten, die Zwietracht und die Kriege durch die Vermittelung aufgehoben werden, und daß [die Leute] ihren Schöpfer mit Innigkeit und mit dem Frohfinn des Friedens zu preifen lernen. Insbesondere seitdem zwischen dem allerdurchlauchtigften Fürften und herrn Wladislaus, König von Polen, unferm liebsten Bruder, und dem durch= lauchtigsten Fürsten und Herrn Alexander Witold, Fürsten zu Littauen, und Johannes und Semafto, Fürften in Maffovien einerseits, und dem löblichen Berrn Michel Rüchenmeister, Soch= meister bes Ordens vom St. Marien Hospital der beutschen herren in Jerufalem und bem Orden unwandelbar andrerfeits

<sup>1)</sup> Ueberichrift verkehrt, wie oft bei Attenftuden. Daffelbe ift durch den ichwungvollen Ton und die hohe Auffassung bes foniglichen Berufes charafteristisch.

schamen zu Streit und Krieg entstanden sind, haben wir erkannt, daß daraus unnühe Werke, Mord und Schaden für das christliche Volk entstanden ist. Um deswillen, daß wir nach Gottes Schickung und dem christlichen Volke zu Dienste das h. römische Reich auf unsere Schultern genommen haben, haben wir uns mit einander ins Einvernehmen geseht Kränkungen ganz zu verhindern, alle Streitigkeiten beizulegen, Nachstellungen abzuwenden, Zwietracht zu schlichten und sollen ewiglich aller Orten bedacht sein auf den Frieden der Gläubigen und auf fröhliche Ruhe. Die genannten Dinge haben wir mit Verstand und der nöthigen Sorgfalt bedacht und haben darum die göttliche Hilfe angesleht, mit der wir wohl die große, sichtliche Verzderbtheit der Gläubigen umgehen und unsere Entscheidung beiden Parteien gegenüber aufrecht erhalten könnten.

42. Wie Herzog Friedrich den König Sigmund mit seiner Begleitung gar herrlich empfing und ihn nach Insbruck gesleitete, und wie ein schönes Hoffest veranstaltet wurde.

Alls König Sigmund im Jahre 14152) von Friaul nach der Lombardei zog, wie man nachher wohl finden wird, kam er zum Herzog Friedrich von Destreich nach Innsbruck im Innthale. Da veranstaltete Herzog Friedrich dem Könige Sigmund ein Hofsfest, wie es Fürsten wohl geziemt. Bei diesem gedachten Feste

<sup>1)</sup> Schluß abgefürzt. Die folgenden Kapitel enthalten die bei Kerler "Deutsche ReichstagsAtten unter König Sigmund" 1 399 ff. abgedrucken oder registrirten Attenstücke in deut sch er Sprache, also die beiden Anlaßbriese des Hochmeisters vom 19. Juli und vom 24. September 1419, die entsprechenden des Polenkönigs vom 8. Mai und 29. September und
Sigmunds Schiedsspruch vom 6. Januar 1420. Derselbe ordnet die Wiederherstellung friedlichen Berkehrs zwischen dem Orden und seinen Feinden an und setzt eine Buße von 10 000 M.
Gold für den seist, der sich der Entscheidung nicht unterwirst: diese Summe soll zu gleichen
Theilen an den Kaiser, den Papst und die sich sügende Partei gezahlt werden; der Orden
hat dem Könige mehrere Orte auszuliesern; binnen zwei Jahren 25 000 Gulden-zu zahlen;
die Grenzen zwischen dem Ordenslande und Massovien werden nach einem zwischen dem
Hochmeister Ludolf König und dem Fürsten Semaßto getrossen llebereinsommen geregelt;
die beiderseitigen Gesangenen sind loszugeben; die alten Bestimmungen betressend Samaiten
bleiben in Kraft; der König hat dem Orden binnen zwei Monaten die Festung Jesnik auszuliesern. Die ausgesichten Zeugen sind sehr zahlreich. Bergl. Asch. 111, 30. — 2) Bielsmehr 1413, vergl. 28, 1.

ward eine Jungfrau, eines Bürgers Tochter, ergriffen, an eine heimliche Stätte geführt und entehrt. Siermit wurde König Sigmund beschuldigt, obgleich er es nicht gethan hatte. Die ungarischen Landherren stellten ben König barüber zur Rebe, und Herzog Friedrichs Weib, die Herzogin, und die Rathe traten hart gegen den König auf und meinten ftets, er habe es gethan. Der Herzog Friedrich aber hatte das Gerede über den König felbst aufgebracht, obgleich er felbst ber Thäter war. Demnach fagte der König, er habe es durchaus nicht gethan und versicherte das auf fein königliches Wort, wie es fich denn nachher auch heraus= stellte. Büßte er, [sprach er], wer ihm die Nachrede angethan hätte, so sollte es an diesem nicht ungerächt bleiben: selbst wenn es sich nimmer gebühren würde, so wolle er doch an solche Schmach und Schande gedenken, die ihm zugefügt feien, trot= bem er es nicht verdient hatte. Er ließ [barauf] die Jungfrau fragen, wer ihr es gethan zu haben scheine, wiewohl fie beide 1) lange Barte hatten. Da fagte die Jungfrau: Er hatte einen langen Bart, aber nach der Sprache ift es der König nicht gewesen. So merkte man wohl, daß es der Herzog Friedrich war. Hierauf schenkte der König der Jungfrau vierhundert ungarische Gulben und reifte bann weiter nach Briren an der Etich, wo ihm der Bischof große Ehre und Söflichkeit erwies.

43. Hier wird erzählt, wie die Benetianer<sup>2</sup>) einen Menschen angestiftet hatten, der dem Könige nachritt und ihm in seiner Küche Gift beibringen sollte. Da jagten ihn die Köche hinaus und schlugen ihn, so daß der König es bemerkte.

Eines Morgens fanden die Köche des Königs einen Mann in der Küche, der war ein Baier und sollte den König vergisten. Die Köche fragten ihn, was er da thäte. Da verantwortete er sich, so gut er konnte, sie trieben ihn aber mit Schlägen aus der Küche. Das sah der König und sagte, sie sollten die Leute

<sup>1)</sup> Friedrich und Sigmund. 2) Bergl. Revue historique XX, 108; Aichb. I, 359, 19

höflich hinaus weisen und nicht schlagen. Das hörte der gute Mann, welcher das Gift bei fich hatte, und er ging auf die Brücke des Waffers und warf das Gift, wodurch der König vergiftet worden wäre, und einen eifernen Sandichuh und eifernen Löffel, womit er es an Sattel, Zaum und Steigbügel hatte ftreichen follen, in das Waffer. Dies fah ein Bürger von Brigen und ließ ben Mann ergreifen und fragen, was er in bas Baffer ge= worfen habe. Da bekannte er, wie es fich verhielt. [Der Bürger] brachte es bem Könige zur Anzeige. Diefer ließ ben Ergriffenen fragen, wer ihn das geheißen hätte? Er entgegnete: Die Benetianer hätten ihm breihundert Dukaten gegeben und follten ihm noch zweihundert Gulben geben. Darauf ließ der König benfelben Mann in ficheres Gewahrsam legen zu einem Beweise wider die Benetianer und zog dann über Chur und am Comer= fee vorüber durch die Lombardei in die Stadt Lodi. Feld zwischen Lodi und Mailand tam der Berr von Mailand, und sie verhandelten da mit einander und konnten doch nicht einig werden, denn der herr von Mailand wollte zum herzog gemacht sein, was der König Sigmund nicht thun wollte, fo daß fie fich ohne Entscheidung von einander trennten. Go zog ber König nach Cremona. 1) Da fam Balthafar be Caffa zu ihm, welcher damals, wie man noch lefen wird, Papft war, und fie wurden eins zum Konzil nach Konftang zu kommen. Denn die heilige Kirche stand damals in großer Berwirrung, ba es zu der Zeit drei Papfte gab, den einen Ramens Johannes zu Rom, den zweiten Namens Gregorius zu Rimini, den dritten Namens Benedictus zu Perpignan in Katalonien, welcher lettere in Frankreich, Portugal, Navarra, und Katalonien anerkannt war. es in der Chriftenheit fo ftand, bemühte fich König Sigmund das große Konzil zu Konstanz zusammen zu bringen, um eine Einigung der heiligen Rirche herbeizuführen, mas er auch mit Gottes Silfe erreichte, wie man unten erzählt findet.

<sup>1)</sup> Sier traf Windede ben Ronig. Bergl. Rap. 8.

44. Danach kam König Sigmund nach Afti in Piemont zum Markgrafen von Montferrat, der ihn herrlich empfing und in die Stadt führte.

Weiter jog König Sigmund gen Afti in Piemont und kam jum Markgrafen von Montferrat, wurde mit ihm gut einig und blieb wohl vierzehn Tage in Afti. Da sammelten sich die Bauern und Bürger in ber Stadt und wollten den Rönig er= morden. Daher fette fich berfelbe als ein rechter Gerr und Seld jur Wehr und wiewohl der Bauern und Bürger gegen acht= tausend waren und der König nicht mehr denn zweitausend vier= hundert Pferde hatte, fo kam er bennoch mit Ehren von ihnen: doch erstachen fie ihm einen braven Ritter. Hierauf zog ber König gen Deutschland1) burch Cavoyen und kam über Freiburg im lechtlande nach Bern in der Schweiz. Die Berner erwiesen ihm große Ehre und Söflichkeit und bezahlten alles, was für ihn und seine Begleitung bestimmt war und was die Leute des Königs zu Bern kauften, obgleich diese von allen Aus= rüftungsgegenständen völlig entblößt waren. Hierauf zog ber König weiter über Bafel den Rhein hinab und berief, wie es recht und billig war, die Kurfürsten zu sich. Es erschienen der Herzog Ludwig von Heidelberg, der Bischof von Trier und der Burggraf Friedrich von Nürnberg. Die andern aber kamen nicht, denn dem Bischofe von Mainz, Johann von Naffau, dem graufte vor dem Könige. Daher ward der König unwillig und wandte sich gen Nürnberg und wollte wieder nach Ungarn ziehen ohne zum römischen Könige gefrönt zu sein. Doch redete Burggraf Friedrich ihm zu, so daß der König wieder umkehrte an den Rhein. Auch kamen die Fürsten zu ihm und wurden da wohl einig, wofür der König den Burggrafen gut belohnte, denn er gab ihm die Brandenburger Mark, wie unten 2) erzählt

<sup>1)</sup> C. gon tutschen landen; H. gen tuschen landen; G. durch dewze lant. Die ersteren Lesarten ergeben, daß die Deutung, welche Asch. I, 384, 43 der letzteren giebt, nicht richtig ift. — 2) Rap. 93 p. m.

ift. Go gog bann Ronig Sigmund ben Rhein binab gen Bonn und wollte fich weiter nach Nachen zur Krönung begeben. Da kam ihm Nachricht, daß der Herzog von Brabant ihm den Weg verlegen wolle. Daher fandte der König jum Berzog von Gelbern und begehrte Silfe von ihm. Diefer fam mit viertaufend Reitern, ebenso kamen die Bürger von Nachen mit ganzer Macht und die Bischöfe von Trier und Köln mit großer Macht und ge= leiteten den König bis Nachen. Dafelbft wurden der König und die Königin vom Bischof von Roln gefront, und die Kurfürsten waren alle1) dabei. Rach der Krönung begann darauf am Tage der h. Katharina [25. November] das h. Konzil2) zu Konstanz. Der König zog baber ben Rhein wieder hinauf nach Maing und weiter über Nürnberg nach Konftang. hier fand eine große Berfammlung von allen geiftlichen und weltlichen Fürften und Königen in der Chriftenheit ftatt. Dies Konzil mahrte drei und ein halbes Jahr, wie man unten wohl finden wird.

45. Wie der König Sigmund und der Herr von Mailand sich ganz freundlich zu einander stellten, und wie der von Mailand den König mit sich nach Mailand führte und der Markgraf von Montserrat mit in die Sühne eingeschlossen ward.

Du sollst wissen, daß der König Sigmund und der Herr von Mailand ausgesöhnt wurden, nachdem sie uneinig gewesen waren.<sup>3</sup>) Hierbei wurde zugleich ausgemacht, daß der Herr von Mailand mit ganzer Macht dem Markgrafen von Montserrat gegen die Genueser beistehen solle. Denn der Markgraf war um des Königs Sigmund willen der Feind der Genueser. Das her kriegten die zwei Herren mit den Genuesern und gewannen wohl vierundzwanzig Städte und Schlösser, so daß sie nichts behielten als die Stadt Savona. Hier befand sich einer, der

<sup>1)</sup> Ungenau. Es fehlten der König von Böhmen und der Erzbischof von Mainz. Siehe Aschb. 1, 410. — 2) Gröffnet am 5. November. Bergl. Kap. 54 und 96. — 3) Diese falsche Darstellung hat sich vielleicht unter dem Ginflusse der Erinnerung an die Berhältnisse bei Sigmunds Anwesenheit in Mailand 1431 herausgebildet.

hieß Lanzelot, ber bes Königs Diener war<sup>1</sup>), und weil ihm ber König nicht sogleich Gelb gab, wandte er sich von ihm und zog zu den Genuesern wider den König, den Markgrasen und den Herrn von Mailand. Später wurde dieser Lanzelot ergriffen und in Pavia an seinem eigenen Fenster erhängt und vorher sehr gemartert. Auch wurde seines Bruders Sohne das Haupt abgeschlagen. Doch handelte der von Mailand unbillig hiermit. Denn dieser war zuvor in der Hand desselben Lanzelot gewesen, zu der Zeit als der Bruder des Herrn von Mailand<sup>2</sup>) in der Stadt Mailand erschlagen wurde. Damals hätte dieser Lanzelot denselben jungen Herrn von Mailand auch tödten sollen, um diese schlimmen Feinde los zu werden. Doch hatte er es nicht gethan: da erhielt er denn den Lohn, wie es damals leider der Welt Lauf war. Ich befürchte, daß es noch so ist und diese Welt so bleibt, daß Treue mit Untreue gelohnt wird. —

46. Wie der römische König Sigmund mit dem Könige Wenzel von Böhmen versöhnt wurde, nach dem Inhalte zweier Briefe, von denen jeder einen hatte.3)

In dem folgenden Schriftstücke ist jede Streitsache und Schuld bemerkt, die der allerdurchlauchtigste Fürst der Herr Wenzel, römischer König 2c., wider seinen Bruder Sigmund, König von Ungarn, hat, der nachher im Jahre 1410 römischer König und am Pfingsttage 1433 römischer Kaiser wurde. 4) —

Im Jahre 1393 sandten wir nach unserm Bruder, dem Könige von Ungarn. Am Tage purificationis Mariae haben wir uns mit ihm geeinigt, wie ein Bruder mit dem andern soll, worüber wir auch Urkunden ausgestellt haben, die dasselbe wohl beweisen. Später hat er es durch seine Besehle und Hinterlist

<sup>1)</sup> Der folgende Bericht ift ungenau und verwirrt. Nicht Lanzelot, sondern dessen Bruder und Sohn Castellino und Manfred Beccaria wurden in Pavia hingerichtet. Asch. 1, 385, 59. — 2) Gian Maria, † 16. Mai 1412. Asch. I, 369. — 3) Ueberschrift paßt nicht zum Inhalte, wie nicht selten bei Urkunden. Die letzten Worte sind wohl nur eine Anweisung für den Zeichner eines entsprechenden Bildes. — 4) Dieser Satz sehlt in C und steht in H wie eine Ueberschrift abgesondert.

mit den rheinischen Herren dahin gebracht, daß wir gefangen wurden. In dem Jahre haben wir im Gefängnisse 200 000 Gulden baar ausgegeben, abgesehn von allen anderen Nachtheilen, die uns getroffen haben, und die sich in unsern Büchern wohl sinden werden. Mit diesem Gelde wollten wir uns zum Zuge nach Rom rüsten, dorthin ziehen und die Kaiserkrone empfangen. Auch hätten wir dies Geld Fürsten, Herren, Rittern und Knechten auf dieser Römerfahrt gern gegeben.

47. Bon einer andern Zahlung.

Bei ber erwähnten Gelegenheit haben wir für ihn 5330 Schock Groschen bezahlt. Zwei Jahre später abermals um purificationis Mariae fandten wir wieder nach unferm Bruder, bem Könige von Ungarn, in guten Treuen, daß er uns und die böhmischen Gerren verföhnen und vereinigen und uns bei unseren Ehren und Würden erhalten werde. Dabei hat er uns ge= schädigt1) und die Biederkeit und Ehre der oberften Aemter unferes Landes, namentlich des Burggrafen auf unferm Schloffe zu Prag, der das oberfte Amt in Böhmen bekleidet, der Ober= richter, Landschreiber, Unterrichter und vieler anderer Aemter bes Landes, die wir jett nicht nennen können: - barin hat unfer Bruder Eingriffe gemacht wider das Recht, während wir ihm doch geglaubt und erwartet hatten, daß er uns bei unseren Ehren und Würden erhalten wolle. Hierdurch hat er uns Land und Leute und Städte abspenftig gemacht. Ueber das Alles wollen wir ihm mit guten Urfunden beweisen, daß er uns nicht gehalten hat, was er uns gelobt und verbrieft hat.

48. Handelt abermals von einer Zahlung, die für ihn ge= macht ist.2)

Bei derselben oben erwähnten Gelegenheit haben wir für ihn 5221 Schock Groschen entrichtet und gezahlt.

Zwei Jahre danach abermals um den Tag purificationis

<sup>1)</sup> Sofchr. theils geruffen, theils berufft. — 2) G: Dies handelt von der andern Reise und von den Rosten.

Mariae sandten wir abermals nach unserm Bruder, um uns in guter brüderlicher Treue mit ihm auszusöhnen, wie auch die darüber ausgestellten Urkunden besagen, daß er, so lange er lebe, nicht gegen uns handeln solle noch wolle, vielmehr solle er mit Leben und Bermögen uns gegen alle unsre Feinde und gegen diesenigen beistehen, welche in unsere Rechte eingreisen wollen, namentlich in unsere geistlichen oder weltlichen Aemter, daß er serner Niemand halten oder aufnehmen solle, der wider uns sein wolle. Dies weisen die Urkunden aus. Dagegen hat er allewege unsere Feinde gegen uns gefördert, und fördert noch von Tage zu Tage diesenigen, welche uns und unserm Lande schädlich sind, was Jedermann jeht wohl selbst erkennen kann.

49. Sandelt abermals von einer Zahlung. 1)

Bei derselben oben erwähnten Gelegenheit haben wir für ihn 4000 Schock böhmische Groschen entrichtet und bezahlt.

50. Wie König Sigmund von den Landherren gefangen und auf einen hohen Thurm geführt ward.

Als er zwei Jahre barauf von seinen Landherren gefangen ward — er weiß wohl weshalb — haben wir ihm getreulich geholsen und Hilse gesandt als unserm Bruder, und da wir ihm ausgeholsen hatten, so erwarteten wir, er hätte sich nach seiner Gesangenschaft gebessert und sandten abermals nach ihm, daß er uns helsen solle Gerechtigkeit gegen unsere Feinde zu üben. Demnach haben wir ihm Land und Leute gänzlich überliesert?) und anvertraut, damit er desto leichter unsere Ehre und unsern Bortheil suchen und nach unserm Besten trachten könne. Dafür hat er uns in christlicher Treue gesangen genommen, was doch ein Bruder dem andern nicht anthun sollte, und uns in den Thurm geworfen, in den man niedrige Leute setzen soll, und hat uns darin gezwungen unsern böhmischen Städten zu besehlen ihm

<sup>1)</sup> G.: Dies handelt von der dritten Reise und von den Kosten. — 2) Urfunde darüber bei Ajchb. I, 166.

wider Recht zu huldigen, während fie doch nicht anders als zu unfrer Ehre, zu unferm Rut und Frommen gehuldigt hatten. Außerdem besteuert er unfre armen Bürger und Leute ohne Schuld und Recht und handelt mit ihnen nach feinem Willen und Gefallen. Ferner ift er in unfer und bes Kämmerers Saus zu Prag eingebrochen und hat daraus mit Gewalt unfere Bücher und Urkunden genommen, was und und dem Lande unermeglich großen Schaden bringt. Auch hat er ohne unfere Ginwilligung einen andern jum Rämmerer eingesett, unfern größten Feind, wodurch er unsere Ehre und Würde sehr geschädigt hat. Ferner hat er sich an unsere Juden und an unsere Kammerknechte ge= macht, die im ganzen Königreiche Böhmen waren, hat fie, Jung und Alt, Weiber und Rinder, gebrandschatt, beraubt und gang und gar verderbt bis auf den letten Pfennig. Er hat ihnen verfiegelte Urkunden genommen und diefe unfern Feinden ge= geben. Jene hatten wir mit bem Bermögen zu unserer Ehre aufgespart, und ware es uns jest nöthig gewesen, hatten fie uns mit diesem Bermögen helfen können, doch er hat ihnen alles mit Gewalt genommen und unfern allergrößten Feinden zu= getheilt. — Was das betrifft, daß er fagt, wir trachteten nicht nach der Raiserherrschaft, so hätten wir das längst gethan und vollbracht, doch konnten wir es nicht nach unserm Willen ein= richten und ausführen, da er uns allezeit gehindert und mit Ge= fahren bedroht hat, wie er das auch jett offen gezeigt hat, fo daß es jedermann felbst beutlich erkennen kann, und mit eigenen Augen feht Ihr, wie er mit uns umgegangen ift. — Zehntaufend Gulben von unferen Schäten, die oben im erften Artikel erwähnt find, und bei unferer erften Gefangenschaft barauf gingen, wie auch oben ausführlicher bargelegt ift, würden wir so angelegt haben, daß wir und die ganze Chriftenheit Friede und Troft davon erlangen konnten, und daß wir und die ganze Christenheit bei Frieden und Troft geblieben wären - das alles hat er alle= wege gehindert und unmöglich gemacht.

51. Wie König Sigmund seinem Bruder, dem Könige von Böhmen, auf dem Berge bei Prag eine goldene Krone und viele föstliche Trinkgefäße nahm.

Dernach ist er mit Gewalt in unser Königreich und Land Böhmen gezogen und hat daselbst Verwüstungen und großen Schaden angerichtet. Die Seinen haben Jungfrauen, Wittwen und Weiber geschändet und gemißbraucht. Er hat nach seinem Gutdünken arme Leute und Bürger ohne Veranlassung und Recht gebrandschaßt, was alles den allmächtigen Gott erbarmen könnte. Insbesondere hat er den Berg, 1) unseres Königreiches Schaßkammer und unsere armen Leute, die uns getren gewesen sind, die auf den leßten Pfennig gebrandschaßt und ist mit ihnen umgegangen nach seinem Gefallen, ohne daß wir es ihn geheißen oder es ihm empsohlen haben. Auf demselben Berge hat er uns eine schön verzierte und prächtige Krone, die sehr werthvoll ist, und viele andere goldne und silberne Kleinodien genommen, hat sie vertheilt und unsern Feinden gegeben.

52. Hier wird erzählt, was König Sigmund seinem Bruder an der ersten Reise gelobte.

Ebenfalls an der ersten Reise gelobte uns unser Bruder, der König von Ungarn, daß das Reich Ungarn erblich an uns sallen solle, worüber er uns eine gute Urkunde ausgestellt hat. Kurze Zeit darauf hat er dasselbe Königreich unserm Better, dem Fürsten Markgraf Jobst zu Mähren, verschrieben und vermacht mit dem Insiegel von siedzig Herren. Zest hat er dasselbe Königreich hinwiederum unserm Oheim, dem Fürsten Herzog Albrecht von Desterreich, Steiermark ze. verschrieben, so daß unser Bruder uns nie gehalten hat, was er uns gelobt und verbrieft hat. Ihm und nicht uns hat es geschadet, daß der genannte König, als er uns gesangen hatte, alle goldenen und silbernen Geräthe, die zu unserm Tische, zu unser Kammer und zu andern

<sup>1)</sup> Bohl Ruttenberg.

Sachen von und gehört haben, weggenommen, versetzt, verkauft und nach seinem Butdünken verthan hat.

53. Wie der König von Böhmen von seinem Bruder, dem Könige Sigmund, Rechnung über das Land durch einen Boten und einen Brief verlangte.

Was nun außerdem dies anbetrifft, daß er behauptet, wir hätten ihn gemacht und eingesett zum Berweser unferes boh= mischen Reiches und jum Bereiniger bes h. römischen Reiches, was er täglich in seinen Briefen beweist, die er allenthalben schreibt, so verwüstet er leider unser Land in folchem Dage, daß er und die seinen sengen und brennen und dazu die armen Leute, bie und mit Treuen lieben und und beigeftanden haben, gang und gar verderbt hat, was weder unser Auftrag noch unser Wille gewesen ist. Auch hat er alle Amtleute nach seinem Willen eingesett, während er doch einer unfrer Amtleute ift, wie er in feinem Titel kundgiebt und in feinen Urkunden schreibt. Darum begehren wir volle Rechenschaft von ihm als von unserm Amt= manne zu haben, denn alle Rechte fagen und lauten dahin, daß ein Amtmann seinem Herrn gehorsam und treu sein soll, und diesem, wenn er will, Rechnung über das Geschäft und Amt legen foll, welches er von seinem Herrn erhalten und empfangen hat.

54. Wie König Sigmund alle Herren anrief, daß sie ihm gegen Herzog Friedrich von Desterreich behilflich sein möchten, weil dieser den Papst heimlich von Konstanz geführt hatte.

Als das h. Konzil, wie der Leser oben gelesen hat, im genannten Jahre um St. Katharinentag [25. November] zu Konstanz angesangen hatte, 1) kam ich, Eberhard Windecke, um Ostern 2) aus der Brandenburger Mark nach Mainz. Hier hörte ich, daß das h. Konzil mit dem römischen Könige Sigmund übereingekommen sei, daß seine königliche Gnade nach Katalonien ziehen 3) und dort versuchen sollte, ob er den Papst Benedictus überreden oder unterweisen könnte vom Papstthum zurückzutreten

<sup>1)</sup> Siehe 3. Rap. 44, S. 34, 2. - 2) Bergl. Rap. 9. - 3) Bergl. Rap. 82

ober nach Konftang zu kommen. Sobald ich, Eberhard Windecke, das erfuhr, zog ich gen Konstanz und als ich auf dieser Reise nach Strafburg gekommen war, vernahm ich, daß Berzog Friedrich von Defterreich den Papft Johann aus dem Konzil und von Konftang hinweggeführt hätte, wider Ehren und wider Gelübde und Gibe, die für das Bleiben geleiftet waren. Hierüber ward der König fehr zornig, rief das h. Konzil und die chriftlichen Fürsten im römischen Reiche an und flagte in allen seinen Briefen und Schriften allen Reichsfürften und Städten folche große Gewaltthat und folches Unrecht, das Herzog Friedrich von Defterreich an der Bersammlung des h. Konzils der h. Kirche des römischen Reiches [und] der Chriftenheit durch Simwegführung des Papftes Johann zugefügt hatte. Auch begehrte er Hilfe um den Bergog Friedrich zur Rechenschaft zu giehen und ben Papft Johann wieder in das Konzil [und] in feine Sand zu bringen. Als er fo handelte, fand eine große Berfammlung der Reichsfürsten und aus den Städten ftatt, und Berzog Friedrich ward mit folder Macht überzogen, daß er den Papft Johann wieder in das Konzil nach Konstanz überantworten und Land und Leute und fich felbst in des Königs Sande auf beffen Gnade ergeben und dies in Urfunden schriftlich anerkennen mußte, wie man unten finden wird.

56. Wie Herzog Ludwig und viele Herren und Städte dem Herzoge von Desterreich Ensisheim abgewannen. 1)

Während der Herzog von Desterreich so mit dem Könige verhandelte, hatten ihm die Reichsfürsten und Reichsstädte und besonders die Schweizer viel Land abgewonnen. Denn der Herzog Ludwig von Heidelberg, Herzog Stephan, sein Bruder, der Bischof von Straßburg, die von Basel und die ganze Landschaft lagen mit Macht im Elsaß dem Herzoge seindlich vor Ensisheim und eroberten Heiligkreuz. Da ergaben sich alle die andern Städte

<sup>1)</sup> Rap. 55 enthält eine in allen Sandidriften in Rap. 63 wiederholte und in der Ueberfetjung dort wiedergegebene Urkunde.

und Schlösser, wie Diebolsheim, Maasmünster, Altkirch, Dattenried und Pfirt. Gbenso belagerte der Burggraf von Kürnberg mit Hilfe anderer Herren Ravensburg und die Bürger und die von Winterthur und Rappoltsweiler ergaben sich dem Reiche. Diesseits des Rheines standen die Schweizer und eroberten viele Städte und das schöne Schloß zu Baden, zerstörten es und fanden des Herzogs Briefe, Privilegien und Kleinodien, die dieser nie wiederserlangen konnte. Hierauf sandte er1) in das Breisgau. Hier ergaben sich dem Reiche Kenzingen, Endingen, Freiburg, Breissach, Keuenburg, Rheinselden, Laufenberg, Waldshut, Schaffshausen, Stein, Zell am Untersee und viele andere Städte.

57. Wie König Sigmund nach Katalonien ziehen wollte, und wie ihn der Bischof von Narbonne empfing, ihn in die Stadt führte und ihm sechstausend Kronen schenkte.

Alls dies geschehen war, bereitete fich der König nach Kata= Ionien zu ziehen, wie er auch that. Am Freitage vor St. Beits= tage [15. Juni] 1416 Bormittags zwischen neun und zehn verlor die Sonne ihren Schein. Fünf Tage nach dem Johannisfeste im Hochsommer2) zog ber König von Konstanz über Basel burch Graf Konrads Land über Welsch= Neuenburg nach Laufanne in Savoyen. Weiter führt der Weg3) über Romanel, Morges, Rolle, Rhon, Genf, St. Julien, Sallendves, 4) Rumilly, Aix [am See Bourget], Chambern, Goucelin, 5) Moirans, l'Albene, St. Marcellin, Romans, Balence, Pierre=Latte, Montbragon, Drange, Château neuf du pape nach Avignon. Der König wollte aber Avignon nicht betreten, sondern zog über Point S. Esprit, Nismes, Montpellier nach Narbonne. Sier erwies ihm der Bischof große Ehre und schenkte ihm sechstausend Kronen. Von hier reifte er weiter nach Perpignan. Dafelbst mußten ber König von Aragonien, feine Göhne und die Stadt Perpignan

<sup>1)</sup> Der Burggraf. — 21 Nicht 1416, sondern am Sonntag vor St. Jacobi 1415. — 3) Bergl. Dropsen, p. 166; Aschb. II, 139 — 4) Hoschr. salomone. Gemeint ist sicher das Schloß Sallenoves am Flusse Usses. — 5) Hoschr. gitzeli, wenn damit Goucelin gemeint ist, ging der Weg also im Thale der Jere entlang, über Grenoble

für die Zeit, in der der Kaifer im Lande ware, ficheres Geleit verbriefen und bei ben Seiligen beschwören. Und ber Rönig und feine Sohne und bas gange Land empfingen ihn gar herrlich und erwiesen ihm große Ehre und Achtung. Das war dem Papite Benedictus, welcher zuvor Petrus de Luna hieß, fehr unangenehm. Damals verweilte ber König wohl zwei Monate in Perpignan in großen Sorgen vor dem Papfte Benedictus. Doch durfte ihm dieser wegen des Königs von Aragonien nichts anhaben. In jener Zeit kamen die Rönige von Spanien 1) und Raftilien an, und die drei Könige und die Landesfürsten sannen nach, konnten aber feinen Ausweg finden, wie Papft Benedictus feine Burde nieder= legen ober fich unterwerfen würde, wie die andern. Zu gleicher Zeit fing es in Perpignan an zu brennen, und der römische König und alle seine Leute bachten nicht anders, als daß fie erschlagen werden follten, und legten fich die Sarnische an, denn die Spanier2) und Ratalonier fampften hart mit einander in der Stadt. In diefem Augenblicke ritt ber Cohn bes Rönigs von Aragonien an den König heran, kniete vor ihm nieder und sprach: "Gnäbiger, lieber Berr! Seib nicht in Sorgen! Unfer Bater und wir wollen Gut und Blut bei Euch laffen." Der König ftand in seinem Harnisch ba, reichte ihm die Sand und sprach: "Wir banken Euch. Sollen wir ja fterben ober Unglück leiden, fo wollen wir immer wie ein König handeln und nicht wie ein Schelm." So trennten fie fich. In der Zeit verließ der junge Graf von Bürtemberg3) mit dreihundert Reitern den König, worüber er fehr getadelt wurde.

58. Wie die Boten des Herzogs Friedrich von Destreich und zwei Wälsche den König vergiften wollten, wie der König zwei Tage vorher gewarnt wurde, sie daher nicht vor sich ließ und ihnen eine Antwort ertheilte, so daß sie wieder heim reisten.

Bu ber Zeit kamen bes Herzogs Friedrich Rath Namens

<sup>1)</sup> Genauer: Ravarra. — 2) Genauer: die Aragonier Ferdinands mit dem katalonischen Gefolge des Papites. Asch. II, 142. — 3) Wohl Eberhard, geb. 1388.

Wilhelm von Knöringen und sein Kanzler Herr Ulrich mit zwei Wälschen nach Perpignan. Nun war in derselben Zeit in der Apotheke in Konstanz Gift bereitet worden, welches die Wälschen mit sich genommen haben sollten. Das gewahrten die Getreuen des Königs und schickten ihm Botschaft, denn der Herzog von Heidelberg hatte es den Getreuen des Königs selbst geschrieben. Dies Schreiben legte der Bertraute in das seinige ein und schickte beide dem Könige zu. Dieselben gelangten zwei Tage vor den Käthen des Herzogs zum Könige. Daher ließ der König diese nicht vor, sondern ließ sie verhören und ihnen sogleich mittheilen, daß sie im Falle ihres Bleibens auf keine Nachsicht zu rechnen hätten. Danach zogen sie ab.

59. Wie die Bürger von Avignon den König und seine Leute gar herrlich empfingen, und wie die Straßen bis zu seiner Wohnung mit Teppichen bedeckt waren.

Als der König drei Monate in Perpignan gewesen war, machte er sich auf und zog gen Avignon. Hier ward er prächtig und herrlich empfangen und die Bürger hatten alle Straßen, durch die er reiten sollte, mit Teppichen belegt, dis in seine Woh-nung. Hier hielt sich der König drei Wochen lang auf, und die Bürger veranstalteten ein Ballsest und schenkten ihm, was er verzehrt hatte und dreitausend Gulden dazu. Dann machte sich der König auf und zog nach Lyon am Rhone und sandte mich, Eberhard Windecke, nach Genf in Savoyen, daß ich ihm Geld verschaffte. Ich brachte ihm dasselbe nach Lyon und fand ihn, als die Käthe des Königs von Frankreich zu ihm gekommen waren, mit ihm verhandelten und ihn inständig baten,2) daß er nach Frankreich kommen und versuchen möchte, ob er den Krieg zwischen Frankreich und England beilegen könne. Sie kamen überein, daß sie ihm täglich dreihundert3) Kronen für seine Kosten

<sup>1)</sup> Also einer der erwähnten Getreuen. — 2) Dies war nach der Schlacht bei Azincourt (25. Oftober 1415) im Januar 1416. Was Kap. 76 erzählt wird, war vor der Schlacht. — 3) So G und H; C dreitausend.

und für feinen Aufwand geben follten. Bahrend er bemnach nach Frankreich aufbrach, kam ber Graf von Savoyen jum Könige, grabe als er abreifen wollte, und kam mit bem Könige überein, daß diefer ihn jum Berzoge erheben follte. Dies wollte ber König in ber Stadt Lyon thun, doch ba es die Bürger in ber Stadt nicht zugeben wollten, fo zog ber König wieder rückwärts nach Chambern in Savoyen und machte hier den Grafen zum Bergog, benn biefe Stadt in Cavonen gehört eben= falls zum Reichsgebiete. Hierauf reifte ber König wieder nach Frankreich über Lyon, 1) Roanne, Barennes, Revers, Charité, Melun nach Paris. Da verließ ich, Eberhard Windede, den König und reifte auf feinen Befehl weiter über Brügge in Flandern, Dendremonde, Mecheln, Brüffel nach Löwen und ba= rauf wieder zurück nach Paris. Dort kam ich am Montage nach Ditern2) 1416 an und wir fanden ben Ronig zu St. Denis bei Paris, ba er in ber Stadt nicht fein wollte, weil es in Paris übel aussah. Denn es gab darin viele Parteien, die französische, die englische, die der Armagnacs und die der Bürger, fo daß fie einander fopften, in Stude hieben, aus ben Saufern zogen und großen Jammer trieben, wie fie hernach wohl einsahen. - Sier= auf trat der römische König Sigmund auf Begehren der Franzosen die Reise3) nach England an durch Frankreich über Beaumont Beauvais, Airennes und Abbeville. Hier wollten die Bürger den König und feine Begleitung erschlagen. 4) Da warnte fie ein biederer Mann, fo daß fie bei Zeiten hinweg kamen, ehe fich die Bürger versammelten. Sierauf zogen ber Ronig und feine

<sup>1)</sup> Hofchr.: leosz, losen, arsonts, leonts, papanus, zu arras, zu naffers, hatterich (C: hattedricht, G: hättdittrich) minyn (G ynyn). Die Deutung der drei letten Worte ist sicher, und wenn leonts — Lyon ist, ergiebt sich die Route auch dis Nevers mit einiger Wahrscheinlichteit ähnlich, wie Asch. 11, 155 angiebt. Dagegen ist der Weg zwischen Chambery und Lyon, der in den ersten drei Worten angegeben ist, nicht zu ermitteln. Drousen 167, 2. — 2) Asch. II, 160. Rach Drousen 168, 1, vielmehr am Montag vor Ostern 1416 (6. April). — 3) Asch. II, 160, theilweise berichtigt durch Drousen 168, 2. — 4) Die Richtigkeit dieser Angabe wird durch eine von Caro im Archiv sür österr. Geschichte, Band LIX, erste Hälfte Rr. 40 herausgegebene Dentschrift Sigmunds an König Carl VI. bestätigt. Bergl. Caro, das Bündniß von Canterbury, p. 23 und unten Kap. 81 nach der Mitte.

Begleiter weiter nach Montreuil in ein Klofter. Daselbst faben wir das Buch, 1) welches St. Johannes mit dem goldenen Munde mit eigener Sand mit Tinte und Gold geschrieben hat. Dies las ich Eberhard Windecke, und der Anfang des Buches lautet: Plures sunt fratres. Hierauf reifte ber König nach St. Jufte und weiter über Boulogne nach Calais an ber Gee. Und ber König fuhr über am St. Walpurgis Abend [30. April] 14162) mit 1400 Pferden und kam in fünf Stunden nach Dover. Da= gegen feste ich, Eberhard Windecke, mit meiner Gesellschaft am Sonntag darauf [3. Mai 3)] mit 38 Pferben in einem Schiffe über. Da ward ber Wind fo ftart, daß wir die Strecke, die ber König in fünf Stunden gefahren war, in zwei Tagen und zwei Nächten zurücklegten und nicht in Dover ans Land kommen konnten, sondern bei Sandwich landen mußten, wo wir im Safen beinahe noch ertrunken wären. Wir und die Pferde waren aber fehr hungrig und durftig. Denn wir hatten gar nichts mit auf den Weg genommen, weil wir gemeint hatten ebensobald als der römische König ans Land zu kommen. Wir reiften dann nach Canterbury und faben ba St. Thomas Sarg, wie ich glaube das allerschönste und köstlichste Kunstwerk, welches je ein Mensch gesehen hat, benn das geringste, was baran ift, ift Gold. Weiter zogen wir über Rochefter4) nach London. Run glaube ich, daß nie ein Mensch einen König ober Fürsten ober irgend einen Menschen herrlicher habe empfangen sehen, als vom Könige von England dem römischen Könige Sigmund geschah. Denn ba war auf den einen Tag alles kostbar und voll schöner Herrlichkeit am König felbst, an seinen Brüdern, an den beiden Bischöfen, an den Landherren, an Rittern und Knechten, an Vortrefflichkeit der Pferde und der Geschirre, an Zahl der edeln, schönen, zarten Frauen, der Bürger und Bürgerinnen. Auf das prächtigfte geschmückt, wie man es nur erbenken konnte, [zogen] alle aus

<sup>1)</sup> Siehe Kap. 209. — 2) Hofchr. hier wie oben 1417. — 3) Dropfen 168. — 4) In ben Handschriften vorher noch sigenbton (C); sigensboz (G); sigenbern (H).

ber Stadt dem Könige entgegen und führten ihn mit großer Pracht nach London. Hier blieb der König drei Monate, bis zum nächsten Bartholomäustage [24. August] und suchte zwischen den Königen von Frankreich und England zu vermitteln. Er hatte die Räthe von Frankreich und von England bei sich, insbesondere den Herzog von Bar und den Bischof von Rheims. Auch die gefangenen Landherren waren zugegen und es wurde zwischen den Engländern und Franzosen mit Einwilligung der Räthe ein Friede ausgemacht. Darauf sandte man einen [nach Frankreich,] mit dem die französischen Räthe ritten um sich zu vergewissern, ob es die Franzosen so wollten, wie sie Vollmacht in ihren die Kründen hatten. Die in der Gesandtschaft waren, ritten im Austrage des Königs Sigmund mit den Franzosen nach Paris.

60. Wie zwei mächtige Grafen den König Sigmund ems pfingen, und wie der rechte, aus dem Lande vertriebene Herr von Mailand ihn ebenfalls empfing.<sup>2</sup>)

Als der Großgraf von Ungarn Nikolaus Gara, der Graf Conte Bertolde [Drsini] von Rom, der rechte Herr von Maisland Johann Karl von Bitzelin, Better der Königin von Frankreich, der vertrieben war, und der ehrbare Berner von der Leiter, 3) welchem der Herr von Padua, das die Benetianer doch lange inne gehabt hatten, den Bater vertrieben hatte, ihre Botzschaft vorgebracht hatten, war ihnen gute Antwort ertheilt worden, 4) daß sie I alles halten wollten, was König Sigmund abgemacht hätte. Dies entbot man dem Könige, der darüber froh ward und alle Boten von Deutschland, die bei ihm warteten, absertigte. Am dritten Tage, nachdem alle Boten vom Könige hinveg und heim geritten waren, kam von Paris einer von den Leuten des Königs Ramens Heinrich Hawer aus Lübeck, ein großer, stattslicher und schöner Mann, der in anderthalb Tagen von Paris

<sup>1)</sup> G: mit zwen briefen. — 2) Die Ueberschrift paßt nicht zum Inhalte des Kapitels — 3) Gian Carlo Visconti und Brunoro della Scala. Bergl. zu 72, 2. — 4) Nämlich von den Franzosen in Paris. Dies Kap. schließt sich eng an den Schluß des vorigen an. — 5) Die Franzosen.

nach Calais geritten war, und brachte die Kunde, daß der Graf von Armagnac und einige Räthe der Krone von Frankreich die ersten Friedensartikel und Bedingungen, welche sie dem römischen König verdrieft und zugestanden hatten, nicht halten wollten. Hierdurch wurde der König Sigmund so erschüttert, daß ihm Thränen!) über die Backen rannen. — Derselbe römische König wäre zu London?) im Parlamente beinahe ums Leben gekommen, denn das Parlament gab ihm Dinge schuld, an denen er doch unschuldig war. — Darauf zog der König aus London hinweg in eine andere Stadt<sup>3</sup>) an der See, dis er mit dem Könige von England übereinkam, so daß er übers Meer nach Calais geslangen konnte. Hier verweilte der römische König wohl drei Wochen, und daselbst kam der Herzog von Burgund zu ihm und empfing von ihm sein Lehen.

61. Wie Herzog Wilhelm von Holland mit vierundzwanzig Schiffen zum römischen Könige Sigmund nach London in England kam.

Run sollst Du vernehmen, daß der König, als er in Engsland war, wie Du oben gelesen hast, nach dem Herzoge Wilhelm von Holland, dem Enkel des Kaisers Ludwig von Baiern sandte, und ihn bat, zu ihm zu kommen. Dieser kam am neunten Tage nach St. Georgstage<sup>4</sup>) [24. April] 1416 mit vierundzwanzig Schiffen nach London und ward daselbst prächtig empfangen. Als aber der römische König ihm entgegen reiten wollte, sprach der englische König, er möchte das nicht thun, denn jener stände dem römischen Könige an Würde nach, und dieser dürse ihm nicht entgegen ziehen. Als nun Herzog Wilhelm angekommen war, ritt er zum römischen Könige nach Westminster, wo dieser

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 81 Anfang; Kap. 146. — 2) H: zu lande; C und G zu lunden — in London. Bon einer Berufung des Parlaments zu jener Zeit ist nichts bekannt (Caro, p. 591, Aschbach nahm (II, 157, 17) eine Berwechselung mit dem bekannten Borgange im französischen Parlamente an. Windede meint wohl die mit der Stimmung der englischen Bevölkerung im Einklang stehende drohende Haltung irgend einer Körperschaft. Bergl. Caro, p. 56. — 3) Nach Canterbury Anfang August. Caro, p. 59. — 4) Nach Asch. II, 164, 38; Caro, p. 57, 2; war es am 28. Mai.

einquartirt war, und ward daselbst vom Könige sehr ehrenvoll Sierauf fuhr er über bas Waffer1) jum Könige empfangen. von England, der ihm ebenfalls große Ehre erwies. Sier em= pfing ber Bergog Wilhelm fein Leben vom römischen Könige und versprach bemselben seine Schiffe zur Ueberfahrt übers Meer zu Bas [aber barauf] bem Bergoge in ben Ginn fam, fonnte ich nie erfahren,2) benn er sprach zum römischen Könige, er wolle an die Gee reiten und zur Nacht wiederkommen. er aber an das Waffer kam und guten Wind [zur Reife] nach Holland hatte, fuhr er nach Holland zurück ohne Abschied von beiben Rönigen und ließ bem römischen Rönige fein Schiff gurud. Daher mußte der römische König bem Könige von England schmeicheln und viele Gelübde und Verheißungen thun und gar fehr gleichen Strich mit ihm halten um glimpflich von ihm zu kommen. Hierauf fuhr der römische König Sigmund nach See= land 3) und reifte durch Holland den Rhein hinauf bis nach Nijmegen. Als Herzog Wilhelm von Holland hörte, daß der römische König nach Seeland gekommen fei, erschraf er fehr, weil er in England nicht recht an ihm gehandelt hatte, nahm irgend ein Geschäft zum Vorwande um nicht zum Könige kommen zu muffen und reifte nach Frankreich zum Herzoge von Burgund. Diefer Herzog Wilhelm nämlich hätte es in England gern gefehen, daß der römische König die Länder zugleich mit ihm auch seiner Tochter verliehen hätte. Das wollte der römische König nicht thun, sondern hielt sich vielmehr an das römische Lehnrecht. Deshalb hegte der Herzog Groll gegen den König, durfte ihn aber nicht zeigen. In dieser Zeit reifte der König von Nijmegen nach Nachen. Hierhin hatte er einen Tag der niederländischen Herren und Fürsten beschieden, um Frieden zwischen dem Bischofe von Roln und dem Berzoge von Berg zu ftiften, was ihm auch gelang. Inzwischen

Befdichtidreiber, Lfrg. 79. Gberhard Winbede.

<sup>1)</sup> Hofchr. über das wasser die brent (G: breit). — 2) Gegen Ende des Kapitels giebt W. den Grund für Wilhelms Abreise richtig an. — 3) Gemeint ist nicht die heute so genannte Schelde-Insel, sondern die belgische Provinz Flandern.

war Herzog Wilhelm von Holland gestorben, 1) und der König reiste über Lüttich nach Luxemburg und weiter über Straßburg und Villingen wieder zum Konzil nach Konstanz.

62. Wie der Herzog von Destreich vom Bischof von Trient auf der Kanzel mit brennender Kerze und unter Glockengeläut in den Banngethan ward.

Ju berselben Zeit als König Sigmund in fremden Landen war, wurde Herzog Friedrich von Destreich vom Konzile wegen des Bischoss von Trient, welchen derselbe Herzog aus seinem Bisthume vertrieden hatte,2) in den Bann gethan. Und der Herzog kümmerte sich weder um den Bann noch um die Berssprechungen und Gelöbnisse, die er dem römischen Könige gegeden und bei den Heiligen beschworen und nicht gehalten hatte. Deshald rief der römische König Sigmund die weltlichen und geistzlichen Fürsten an um einen Rechtsspruch gegen den Herzog Friedrich. Dieser Prozeß ward auch, wie man unten sinden wird, angestrengt und verhandelt.

63. Wie Markgraf Friedrich von Brandenburg zu Gerichte saß und Graf Ludwig von Dettingen im Namen des Königs Bestrafung des Herzogs Friedrich von Destreich forderte.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Markgraf von Brandensburg und Burggraf zu Kürnberg, Erbkämmerer des h. römischen Reiches, machen mit dieser Urkunde allen, die sie sehen oder vorslesen hören, bekannt, daß wir am heutigen Tage im Augustinerskloster zu Konstanz auf Geheiß des allerdurchlauchtigsten Fürsten zc. Sigmund wegen der unten folgenden Rechtssache zu Gerichte gessessen haben, daß Beisitzer gewesen sind 3)..., und daß daselbst im Gerichte unser obengenannter gnädiger König erschien und durch seinen Anwalt, den Grafen Ludwig von Dettingen besgehrte, die Bulle und die Erlasse des h. Konzils zu Konstanz den Herzog Friedrich von Destreich betressend vorlesen und vers

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 144 und 215. — 2) Afchb. II, 227. — 3) Hier werden dreißig geiftliche und weltliche Würdenträger genannt.

handeln zu laffen. Nach geschehener Vorlesung fand fich in diesen Aften und Urkunden deutlich, daß der Herzog Friedrich von Deftreich von dem genannten Konzile zu folgender Buge verurtheilt und an fie gebunden ift: Bum erften in die Strafe anathematis, ju beutich Judasfluch, barnach in die Strafe bes großen Bannes, lateinisch sacrilegii, weiter in die Strafe der Beraubung aller und jeglicher Lehen, die er von der hl. Kirche und vom Reiche und anderen geiftlichen ober weltlichen [Lehnsherren] inne hat; ferner in die Strafe der Unfähigkeit feiner felbft und aller feiner Sohne bis in die folgende Generation folche Leben fernerhin zu empfangen ober diese und andere Aemter, geiftliche und weltliche Würden und die heiligen Saframente ju genießen; ferner in die Buge bes Berluftes feiner Ehren und Bürden und [ber Ausschließung von] der Gemeinschaft mit allen Fürstenräthen; ferner in die Buge des Meineids wegen des Eides, den er unferm zc. Könige geschworen und nicht gehalten hat; ferner, daß alle geiftlichen und welt= lichen Diener und Selfer bes genannten Friedrich in den Bann eingeschloffen und fämmtlich ihrer Leben und geiftlichen und welt= lichen Alemter beraubt und unfähig fein follen die hlg. Sakramente zu empfangen. — Hierauf ließ unfer gnädiger König abermals eine Urkunde verlesen, die ihm von dem genannten Friedrich aus= gestellt war. Dieselbe lautet wörtlich zu beutsch:

Wir Friedrich von Gottes Gnaden Herzog zu Desterreich zc. bekennen und thun kund Allen, die diese Urkunde lesen oder vorslesen hören: Da wir in des allerdurchlauchtigsten Fürsten zc. Sigsmund Ungnade gefallen sind, so sind wir in eigener Person zum Könige nach Konstanz gekommen und haben uns persönlich, unser Land, Leute, Städte, Schlösser und Alles was wir inne haben, nichts ausgenommen, in seine königliche Gnade gegeben und übersantwortet kraft dieser Urkunde, so daß er damit thun und lassen mag, was seine kgl. Gnade will, und was Jedermann, geistlich oder weltlich, welche Würde oder welchen Stand er haben mag, Riemand ausgenommen an uns zu fordern hat und wir an ihn,

um was es auch sei, nichts ausgenommen, das haben wir Alles bem genannten Könige gänglich überlaffen und übertragen, fo bağ was er uns in Bezug barauf zu thun, anzuordnen oder aus= zuführen befiehlt, wir ohne allen Berzug und ohne Widerrede thun, ausführen und vollenden mögen und follen. Auch follen und wollen wir dafür forgen und Anftalten treffen den Papft Johann zwischen jest und dem letten Donnerstag vor dem nächsten Pfingsten nach Konstanz zu bringen und dort zu laffen, ihn auch ber Gewalt des heiligen Konzilium zu überantworten, welches gegenwärtig zu Konftang abgehalten wird, boch bergeftalt, baß der Papft Johann und alle die seinen, die mit ihm kommen nach Konftanz, ihres Leibes, Lebens und ihrer Sabe ficher fein follen und für den Fall, daß der Papft Johann abgesetzt wird, so soll dem genannten Konzilium zustehen zu bestimmen, wie man ihn entschädigen folle. Wir dagegen follen und wollen als Beifel in Konftanz bleiben, bis der obengenannte Papft Johann gen Konftanz kommt und bis alle unsere Amtleute, Bürger und Ginwohnerunferer Schlöffer, Länder, Städte und Thäler in Schwaben, im Elfasse, am Rheine, im Breisgau, in der Grafschaft Tyrol, im Etsch= und Innthale unserm genannten Herrn und Könige ge= huldigt, gelobt und zu den Seiligen geschworen haben ihm fo lange willig und gehorfam zu fein, bis wir alles, was oben ge= schrieben steht, ganz ausgeführt und vollbracht haben. Auch sollen fie von folder Huldigung foldes Gelübdes und folder Gibe nicht ledig sein, bis der König sie mündlich oder schriftlich davon ent= bindet. Falls wir aber bas oben Geschriebene gang ober theil= weise nicht ausführen ober irgendwie dagegen handeln sollten, - wovor Gott fei - fo follen die genannten Städte und Schlöffer, Land und Leute und Thaler bem Könige, unferm Berrn, gang= lich zufallen und als ihrem rechten ordentlichen Herrn unterthänig, willig und gehorsam sein ohne Hinderung und Wider= spruch von uns ober von irgend jemand auf unserer Seite, ohne alle Gefährdung und Arglift, die hierbei ausgeschloffen fein follen.

Zu voller Sicherheit hiervon haben wir mit unserer fürstlichen Treue gelobt und bei den Heiligen geschworen und geloben und schwören in Bezug auf den Inhalt dieser Urkunde, alles was oben geschrieben steht, ganz und kurz und gut zu thun, auszuführen und zu vollenden. Zur Beglaubigung dessen haben wir mit vollem Wissen unser eigenes Siegel hieran gehängt und da wir alles was oben gesagt ist aus eigenem freien Willen gethan haben, so haben wir deshalb die hochgebornen Fürsten, Herzog Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein und Graf zu Morth, unseren lieben Schwager, und Burggraf Friedrich zu Nürnberg gebeten, so daß sie beide zur Beglaubigung der oben erwähnten Dinge ihr Siegel an diese Urkunde gehängt haben, doch ohne Nachtheil für die genannten Fürsten, was wir denselben ausdrücklich bekunden. Gegeben zu Konstanz am Donnerstage vor unsers Herren Aufserstehungstage 1415.

64. Wie Graf Ludwig von Dettingen vor dem Herrn von Brandenburg und dem Konzile zu Konstanz alle die Lehen forderte, welche der Herzog von Desterreich hatte, und daß all dessen Land der Reichskammer verfallen solle.

Als die obige Urkunde im Gerichte verlesen und angehört war, gab uns unser Herr und König durch seinen Fürsprecher kund, wie er in seinem Majestätsbriese<sup>2</sup>) allen Grasen, Rittern und Gemeinden aller Städte und Dörfer in den Gebieten zu Schwaben, im Elsaß, am Rhein und im Breisgau, welche Lehen oder Pfänder von dem genannten Friedrich gehabt haben, oder künstig zu haben meinen, ernstlich und dringend befohlen habe, daß sie, wegen des wichtigen schällichen Schrittes — wie derselbe Friedrich den Papst Johann hinweggeführt und einige Zeit unterstützt hat gegen die h. Kirche, welche das ganze Papstthum hat, gegen das damalige Konzil und gegen das Reich — sowie wegen

<sup>1) &</sup>quot;Und — Schwager" fehlt, C.G. Seine erfte Gemahlin war Elisabeth, Ludwigs jüngste Schwefter. — 2) In dem in der Uebersetzung weggelassenen Schlusse dieses Attenstückes wird angegeben, daß dieser "Brief" zu Konstanz am St. Georgstage ausgestellt sei.

ber großen Gewaltthätigkeiten, bes Unrechts und bes Frevels, bie er an manchen Reichsunterthanen verübt hat, sowie auf Grund ber obigen Urkunde, die Friedrich bem Könige ausgestellt hat, - alle ihre Lehen und Pfander, welche fie innehaben und die dem genannten Friedrich gehört haben und jest nach dem Inhalte der erwähnten Bullen, Aftenstücke und der von Herzog Friedrich barüber ausgestellten Urfunden rechtmäßig unserm Gerrn bem Rönige und bem Reiche zugefallen find, als bem Rönige als natürlichem und ordentlichen Berrn gehörig an= erkennen follen, und daß fie barüber ihm und bem Reiche, wie es fich gebührt, die gebräuchliche Suldigung, Gelübde und Gibe leiften und ihm und bem Reiche bamit bienftbereit und gehorsam fein follen, daß aber die, welche barin faumig fein würden, in feine und bes Reiches Ungnabe fallen follen, und daß er fie auch fünftig als Ungehorsame gegen ihn und bas Reich und als Unwürdige auf den Rath feiner und des Reiches Fürften, Ebeln und Getreuen ihrer Leben und Pfander berauben und fie für ungeeignet und unfähig diefelben zu befigen erklären will.1)

Als der Herzog solche Aktenstücke vernommen hatte, begab er sich zum Könige in ein Nonnenkloster<sup>2</sup>) bei Konstanz. Hier wurde wohl vierzehn Tage verhandelt, doch mußte der Herzog zulett den Willen des Königs thun und elf Artikel unterschreiben, so daß sich nie ein Fürst so sehr verbindlich machte und des müthigte. Dazu mußte er dem Könige 70000 Gulden rheinischer Währung zahlen, von welcher Summe ihm der König 20000 erließ. Darauf kam der Herzog Friedrich am Sonntage vor Pfingsten 1418 zum Könige in den Garten des Augustinerklosters in Konstanz. Mit ihm gingen zur Linken der Markgraf von

<sup>1)</sup> Weiter wird in dem Aftenstüd breit ausgeführt, wie das Gericht auf Fragen des Fürsprechers des Königs entscheidet, daß diese Anordnungen volle Giltigkeit haben sollen, daß jedoch allen Lehnsträgern des Herzogs redlich Zeit gelassen werden solle, dem Könige oder einem von ihm Beaustragten gegenüber die Lehen und Pfandschaften nunmehr als Reichs-Gut anzuerkennen. Datirt ist das Attenstüd Konstanz, 1418, Montag nach purificationis Mariae. — 2) Münsterlingen, Asch. II, 345.

Brandenburg, jur Rechten ber Sofmeifter bes Ronigs Graf Ludwig von Dettingen, Bischof von Riga. 1) Als fich biefe näherten, sandte ber König jum Berzoge und ließ fragen, ob er thun und halten wollte, was ihrer beider Rathe abgemacht hatten. Da fagte ber Bergog febr laut: Ja! Denn er fei beshalb ba= hin gekommen. Hierauf trat Johannes Rircheim vor und fprach ihm einen Eid vor. Da schwur der Herzog mit aufgehobenen Fingern ewig das zu halten, was vorher abgemacht und ver= handelt ware, und der König reichte ihm die Sand. Alsbann ritt ber Bergog wieder heim. Sierauf fam der Bergog Ludwig von Ingolftadt herbei, den hieß der König fich entfernen und sprach: "Gehet hinweg, Ihr seib uns hier nichts nüte." Da sprach Herzog Ludwig: "Stände es nicht schlecht zwischen Em. Gnaden und unferm Dheim, bem Bergog Friedrich, fo waren wir nicht gekommen," worauf ber König im Scherze bem Bergoge feine Saube abnahm und fie einem andern auffette.2) - Acht Tage barauf an einem Sonntage mußte ber Herzog Friedrich jum Papft Martinus V. geben und feine Rirchenftrafen und Bugen empfangen. Da ließ ihm ber Papit fagen, er folle fich por ben Meiftern3) zu Konftang von seinem Bischof von Trient absolvieren laffen, oder nackend um die Rirche geben. Als nun der Herzog das vernahm, wollte er den Willen des Papftes thun. Da diefer aber feine große Demuth bemertte, fandte er einen Kardinal zu ihm und ließ ihn absolvieren. Als der römische König nun in feiner Majeftat bafaß und wartete, um bem Bergoge Friedrich feine Bürden und Ehren wieder zu verleihen, wie ihm nach dem Wortlaute der obigen Urkunden verheißen war, da erschien ber Herzog, und ber König faß auf seinem Throne, bereit dem Bergoge Ehren und Bürden wieder zu verleihen, und neben ihm ftand ber Markgraf Friedrich von Brandenburg,

<sup>1)</sup> Auch Kap. 129 wird der Graf von Oettingen so bezeichnet. B. v. R. war Joshannes VI. — 2) Er wollte weitere Fürsprache abschneiden. Bergl. Aschach II, 347. — 3) H: für dem meister; G: vor dem maister, gemeint find wohl die Mitglieder des Konzils.

Burggraf von Nürnberg, als Markgraf, da ihm der König die Mark und alles, was dazu gehört, Kurfürstenhut, Wappen und das Land gegeben hatte. Ferner standen dabei Herzog Hans von Amberg, Sohn des neuen Königs Ruprecht von Heidelberg, als Pfalzgraf bei Rheine, der den Reichsapfel hielt, und Herzog Ludwig von Baiern mit dem Schwerte, ebenso ein Herzog von Sachsen. Da lieh der König Sigmund dem Herzoge Friedrich seine Würden wieder, und dieser leistete dem Könige den Eid, wie billig ist, und die Fürsten hörten es mit an.

Hierauf tam bas h. Konzil überein, daß Jedermann bin= ziehen und reisen könne, wie ihm am besten däuchte. Da machte der Papft seine Absicht fund, daß er am nächsten Sonntage nach Pfingsten hinwegziehen wolle. Das gönnte ihm der König wohl, doch begehrte er, daß er das Jahr hindurch bis zum kommenden Diterfeste zu Bafel oder Strafburg oder Mainz bliebe, wo es ihm am besten schiene. Ein Kardinal aber, wider ben er später in großen Born gerieth, rieth ihm bavon ab, und der Papft verließ am Sonntage, acht Tage nach Pfingften 1418 Konftang burch das nach Schaffhausen führende Thor. An seiner linken Seite ging ber König Sigmund, an ber andern Markgraf Friedrich von Brandenburg, auch befanden fich bei ihnen Berzog Ludwig von Ingolftadt, Herzog Friedrich von Deftreich, Graf Philipp von Naffau und viele andere Berren, und fie ritten gen Gott= Sier hatte ber Ronig Schiffe,1) die er von den aus Seeland mitgebrachten Seelandern hatte zu Konftang erbauen laffen. Bas man irgend aus ben zahlreichen Ländern, aus Ratalonien, Provence, Frankreich, England, Flandern und aus allen sandern Sandern san Erfahrungen mit gebracht hatte, da= nach hatte S. Gnade Schiffe bauen laffen. In diefen fuhr Papft Martin bis nach Schaffhausen und von da in anderen Schiffen nach Kaiserstuhl. Bon hier ritt er über Golothurn, Bern, Lau-

<sup>1)</sup> Es waren acht große Galeeren, die wohl einen Theil der damaligen Kriegsrüftungen gegen Frankreich ausmachten. Bergl. Caro, das Bündnig von Canterbury, p. 84.

fanne, nach Genf, wo er drei Monate verweilte. In dieser Zeit fuhr König Sigmund von Konstanz gen Basel den Rhein hinab, um nach Mömpelgart zum Herzoge von Burgund zu fahren, was er auch that. Da ward zwischen dem Könige und dem Herzoge verhandelt, so daß ihm der König wohl 20 000 Gulden erließ. Doch mußte der Herzog dem Könige folgende Urkunde<sup>1</sup>) ausstellen.

66. Wie König Sigmund mit vier Schiffen übers Meer kam und wie ihn die Bewohner von Calais sehr ehrenvoll empfingen.

Das Konzil zu Konftang mährte, wie Du oben gelesen haft, wohl viertehalb Jahre. Inzwischen war der König einmal in England, fam herüber nach Calais und war in großer Sorge, wie er von da nach Seeland fame. Denn da der Ronig dem Herzoge von Burgund nicht genug traute um durch sein Land gu reiten, fo hatte er die Burger von Brügge, Gent und Ant= werpen um ficheres Geleit gebeten. Aber ber Bergog von Burgund wollte nicht gestatten, daß die Städte und das Land ihm Geleit gaben, indem er behauptete, er fei Berr in Flandern. Daher fandte der König, weil er ihm nicht trauen wollte, eine Aufforderung an die Stadt Dordrecht2) ihm kleine Fahrzeuge nach Calais zu fenden, in benen er auch abfuhr. Der König von England aber fandte bem romischen Könige vier große Schiffe mit Rittern und Rnechten gu, die ihn auf der Gee behüten follten. Die Fahrt nach Dordrecht machte biefer bicht am Lande entlang, und zwar fuhr er beshalb in ben fleinen Schiffen, weil er bor den Engländern ebenso besorgt war als vor den Franzosen, denn diefe beiden Barteien lagen mit großer Macht auf der Gee.

<sup>1)</sup> In dieser Basel Mittwoch nach Frohnleichnamsseste 1418 ausgestellten Urkunde (= Rapitel 65) verpflichtet sich Herzog Friedrich an Eides Statt dem Könige bis spätessens acht Tage nach Michaelis desselben Jahres 36220 Gulden rheinisch zu Händen der Stadtkasse zu Konstanz zu zahlen und verschreibt für den Fall der Nichterfüllung des Bertrages seine sämmtlichen Besitzungen, die dann als Eigenthum an den König übergehen sollen. — 2) Diese Darstellung Windedes ist als vollkommen zutreffend erwiesen von Caro, p. 75.

Hätten sie nun dem Könige Böses zufügen wollen, so hätten sie doch mit den großen Schiffen nicht an die kleinen herankommen können. Denn diese fahren dem Lande zu nahe und hätten auch in kleine Buchten entweichen können, die für die großen nicht zugänglich waren. Mit solcher List kam der König nach Dordrecht.

67. Wie der König von England zu Calais dem Könige Sigmund vergoldete Flaschen und andere unten erwähnte Dinge schenkte.

Als der König Sigmund von Calais schied, schenkte ihm der König von England<sup>1</sup>) zwei ganz goldene Kannen, die 22 Mark Gold wogen, und darin fünftausend Nobel, ferner einen goldenen Becher und eine goldene Mischkanne im Gewicht von achtzehn Mark Gold. Ebenso schenkte der Graf von Warwick dem Könige zwei silberne vergoldete Becher im Gewichte von achtzehn Mark Silber. Diese und andere Kostbarkeiten ließ der König durch mich, Eberhard Windecke, zu Brügge in Flandern versehen. Ich versehte sie für achtzehntausend Gulden und so blieben sie [daselbst] wohl ein halb Jahr stehen, während der König den Rhein hinauf nach Konstanz zog, wie Du oben<sup>2</sup>) geslesen hast.

Als der König damals nach Konstanz gekommen war, ging er abermals zu Rathe, wie man mit dem Papste Johannes versfahren sollte, der des Konzils Gefangener war. Da kamen der König und das Konzil überein, daß man den Papst Johannes dem Herzoge Ludwig<sup>3</sup>) überantworten sollte, damit dieser ihn in seinem Gewahrsam behielte dis zur Entscheidung des Konzils, und dis ein neuer Papst gewählt sei. Dies that der Herzog und bewachte ihn zu Mannheim am Rheine. Wie dieser Papst Balsthasar de Cassa frei wurde, findet man unten<sup>4</sup>) erzählt.

68. Wie Cherhard Windede ben Bürgern von Brügge ge=

<sup>1)</sup> Dieser war Sigmund am 5. September nach Calais gefolgt und kehrte erst am 16. Ottober nach England zurück — 2) Rap. 44. — 3) Bon ber Pfalz, Asch. II, 234. — 4) Diese Erzählung folgt nicht.

lobte die Stadt nicht zu verlaffen, ehe er denn zweihunderttaufend Kronen aufgebracht habe.

Als der römische König zu Konstanz war, war ich, Eberhard Windecke, für denselben Bürge zu Brügge in Flandern bei den erwähnten Kostbarkeiten für zweimalhunderttausend Kronen, in Folge wovon ich auch siedzehn Wochen zu Brügge bleiben mußte. Da der König mir kein Geld sandte, ließ ich mir Urlaub von dem Kausmanne geben, ritt nach Konstanz und lag dem Könige so oft und dringend mit meinen Bitten an, daß er zornig ward und sprach: er wolle mir meine Mutter schänden. 1)

Doch gab er mir in bemfelben Borne viertausend ein und fünfzig Kronen und ftellte mir einen Brief aus, bag mir bie Kaufleute von Lübeck zu Brügge neuntausend rheinische Gulden gahlen follten. Denn Rath und Gemeinde zu Lübect2) waren nicht einig gewesen, da die Gemeinde den Rath vertrieben hatte und als der Rath wieder zurückgeführt werden follte, zahlten fie das Geld. Letteres geschah im Monat Juli, und wäre dieser Monat zu Ende gegangen, fo wären dem Könige die Kleinobien verloren gegangen, wenn ich die zweimalhunderttaufend Kronen nicht gezahlt hätte, und deshalb hatte ich den König fo fehr gebrangt. Als ich nun das Gelb erhalten hatte, eilte ich, Eberhard Windede, von Konftang über Strafburg nach Brügge zu Wagen und zu Waffer, so daß ich mit meinen Knechten in neuntehalb Tagen von Konftanz nach Brügge in Flandern kam. Dort gab ich den Balichen und den Kaufleuten die Briefe vom Könige und fie wunderten fich fehr über das furze Datum der Briefe. Der Raufmann fagte mir zu bas Gelb zu geben und bie andern versprachen die Pfandgegenstände herauszugeben. Demnach gab ich ihnen ihr Gelb und nahm die Kleinodien in Empfang. Unter den Kostbarkeiten war ein rein goldenes Marienbild, was wohl

<sup>1)</sup> Ein damals bis in die höchsten Stände üblicher Fluch. Roch heute in Rußland in ähnlicher Weise gebräuchlich. — 2) leber das unwürdige Berhalten Sigmunds in dieser Angelegenheit geht W. schnell hinweg. Asch. II, 248 sq. Bergl. Kap. 100.

achthundert Nobel werth war. Dieses Marienbild hatte der König mir befohlen unserer Frauen Brüderschaft zu Dordrecht zu schenken, denn in diese war er aufgenommen, als er zu Dordrecht war. Ich that das und erhielt eine Bestätigungsurkunde dafür von der Stadt. Die oben erwähnten Kostbarkeiten wagte ich nicht mit mir zu nehmen, da ich um derselben willen erschlagen worden wäre, weil man in Flandern wohl wußte, daß ich wegen der Kostbarkeiten dort war.

69. Folgende find die Kleinodien, welche Eberhard Windecke auf Geheiß des Königs zu Brügge versetzt hatte.

Dies find die Kleinodien: Zwei goldene Kannen; ein goldener Becher; ein goldenes Mischkännchen, welche zwei und sechzig Mark Gelbes hatten; hundert und fechs und neunzig Saphire und Pallas; dreihundert Perlen, von denen jede auf vier Kronen geschätt wurde; ein Halsband ber Gesellschaft des Königs von England, an dem eine Kapsel befestigt war mit einem köstlichen und schönen auf neuntausend Gulben geschätten Diamanten, einem Rubin im Werthe von elftausend Kronen und mit einer auf zwölfhundert Kronen geschätten Perle, die größer war als eine Bohne; diese Kapfel brückte ich in gelbes Wachs ab; ein Hosenband ber Gesell= schaft St. Georgi, wie man es in England trägt, auf sechstausend Rronen geschätt; eine goldene mit Berlen und Edelfteinen befette auf zweitausend zweihundert Kronen geschätte Flasche. beschriebene Halsband und die goldenen Geschmeide vertraute ich einem Kaufmann aus Nürnberg Namens Anton Riegeler an, der sie mir nach Köln brachte, die übrigen Kostbarkeiten übergab ich den Nürnberger Kaufleuten Claus Rommel und Jakob Teuffel. Für ungefähr zehntausend Gulben hatte ich dem Könige noch Werthgegenstände gekauft: golbdurchwirkte seidene Tücher, seidene Tücher zu Chorröcken, Pelgröcke von Buntwerk und Schwarg= fuchsfellen. Alles dies pacten fie in ihren Kaufmannsschat und schickten es nach Köln. Ich aber ritt in Brügge mit meinen zwei Knechten über den Marktplat vor die Salle und das Rath=

haus, so daß viele Leute sahen, daß weder ich noch meine Knechte irgend etwas mit führten. Ich wagte nicht einmal meine Knechte einen Mantel tragen zu lassen, damit man nicht dächte, daß ich die Kleinodien hätte und damit ich nicht gefangen oder ermordet würde. Zu Köln sand ich darauf die Güter und Kostbarkeiten vor und brachte sie zu Schiffe nach Mainz, wo ich sie meinen Better Konrad Eisenecke, meine Base Imche, meine Base Katharine zu Schenkenberg, Guttens?) Schwester, die Alte zu Linchtenberg, und Katharine zu dem Flusse sehen ließ. Der letzteren hing ich das köstliche Halsband um. So brachte ich die Kleinodien mit Gottes Hilfe nach Konstanz.

70. Wie zu Konstanz ein neuer hlg. Papst gewählt wurde, welcher Otto de Colonna hieß, aus dem Geschlechte der Säulen.

Während ich in Flandern war, wurde ein von Allen anserkannter Papst zu Konstanz am Martinustage zwischen neun und zehn Vormittags erwählt. Dieser hieß als Kardinal Otto de Colonna von dem Geschlechte der Säulen zu Rom und ershielt den Namen Martinus V. Ihm wurde nachgesagt, daß er der ärmste und schlichteste unter allen Kardinälen sei, die zu Konstanz waren. Wie es später sich herausstellte, sindest Du unten. Später wurde er der reichste und begütertste, so daß man einen Brunnen voll Gold und Dukaten in seiner Hinterslassenschaft zu sinden meinte, als er starb.

71. Wie Herzog Heinrich von Landshut den Herzog Ludwig von Ingolstadt mit seinem Degen verwundete und ein großer Streit zwischen ihnen entstand.

Während man das Konzil abhielt, hatten Herzog Ludwig von Baiern-Ingolftadt und Herzog Heinrich von Baiern-Landshut zu Konftanz einen Streit vor dem Könige und geriethen so aneinander, daß Herzog Heinrich zu Herzog Ludwig sagte: "Ludwig, Ludwig, ich zahle es Dir heim, Du sollst es empfinden!" Doch legten

<sup>1)</sup> G. Imchen: H. Inching; C. Guttiche. — 2) G. gutten, H. gudin. — 3) Der lettere in C fehlende Sat ist auch in H erst von anderer Hand jugefügt.

fich der König und die Fürsten ins Mittel. Sierauf ritt Bergog Heinrich in sein Quartier und Herzog Ludwig mit dem Könige in die Wohnung des Bischofs von Paffau, wo fie miteinander speisten. Dies wußte Herzog Heinrich wohl, er af ebenfalls, legte seinen Harnisch an und befahl einigen seiner Leute auch ihre Panzer anzulegen, die Pferbe fertig zu machen und in den Sier hielten fie und warteten, ohne daß einer Sof zu ftellen. seiner Rathe oder Diener erfahren konnte oder wußte, was ihr herr im Sinne hatte. In diesem Augenblicke kam Bergog Ludwig vorbei geritten. Als Herzog Heinrich ihn fah, sprach er zu seinen Leuten: "Wohlan, es ift Zeit," fette fich zu Pferde [mit ihnen], ritt dicht an Herzog Ludwig beran und rief ihm zu: "Weißt Du, was Du heute gesagt haft?" Darauf zog er bom Leber, und fagte: "Nun wehre Dich," und verfette ihm zwei tödtliche Als Herzog Ludwig vom Pferde fturzte und [Herzog Beinrich] weiter mit Stichen auf ihn eindrang, warfen fich Ritter und Knechte bazwischen und sprachen: "Ach Berr, er hat genug!" Daher entfernte fich Herzog Heinrich eilig durch das Dberthor aus Ronftang und entfam.

In der Stadt aber entstand ein gewaltiger Lärm; so daß es der römische König bemerkte und den Besehl gab [dem Herzog Heinrich] schleunigst nachzusetzen, ob man ihn vielleicht noch erreichen könnte. Doch konnte ihn Niemand finden. Wie es später erging, findet man unten 1) erzählt.

72. Wie der Herr von Mailand eine bevollmächtigte Gesfandtschaft nach Konstanz zum König Sigmund schickte.

Während des Konzils zu Konstanz, kurze Zeit nach Weihs nachten 1418, sandte der Herr von Mailand eine Gesandtschaft an den römischen König zu Konstanz, welche dessen Huld für ihren Herrn zu erwerben begehrte. Darauf sandte auch der König eine Gesandtschaft nach Mailand, bestehend aus dem Bischof Georg von Passau, einem Herrn von Hohenlohe; dem Hosmeister des

<sup>1)</sup> Rap. 129.

Königs, Grafen Ludwig von Dettingen und Herrn Bernhard von der Leiter, 1) welcher aus Berona in der Lombardei verstrieben war. Es hatte sie 2) aber der Alte von Padua vertrieben, welcher später auch selbst von den Benetianern vertrieben und getödtet wurde. In derselben Zeit wurden Unterhändler von den Benetianern erwartet, die nach ihrer Ankunst wirklich versuchten, ob sie mit dem Könige einig werden könnten. Zu gleicher Zeit waren die Kurfürsten übereingekommen nicht zum Könige zu gehen. Rach Mailand reisten des Königs Unterhändler am Freitage vor Invocavit in der Fastenzeit 1418 von Konstanz aus und blieben dort dis 14 Tage nach Ostern, wo sie wiederkamen, nachdem sie eine Einigung zwischen dem römischen Könige und dem Herrn von Mailand zustande gebracht hatten.

73. Wie König Sigmund seine Boten von Konstanz nach Basel schickte, um zu versuchen, ob die Bürger die Städte und Schlösser verpfänden wollten, welche im Besitze des Herzogs Friedrich von Destreich gewesen waren.

In der genannten Fastenzeit schickte der römische König Sigmund Graf Günther, Heinrich Lanzenbock von Ulm und Mathes Limel gen Basel und ließ daselbst versuchen, ob die Stadt Basel die Städte, Schlösser, Land und Leute, von Schassehausen die Basel, welche der König dem Herzog Friedrich absgenommen hatte, wie oben erzählt ist, verpfänden wollte. Die Baseler aber wollten es nicht thun, was ihnen später sehr leid war. In derselben Weise sandte der römische König mich, Eberhard Windecke, zu den Bürgern von Mainz, Worms und Speier. Daher kamen die Vertreter dieser Städte zusammen und ich redete im Namen des Königs mit ihnen, ob sie Oppenheim, Kaisersslautern, Oderheim, Winterheim, Müllheim, Ingelsheim, Schwabenbrück und was dazu gehört auslösen wollten:

<sup>1)</sup> Brunoro della Scala, vergl. 151; Ajchb. II, 354. — 2) Die della Scala wurden von Franz Carrara, "bem Alten von Padua" vertrieben, der im Bunde mit Johann Galeazzo Bisconti von Mailand stand. Bergl. 60. — 3) Dropsen 170, 1, nur in W genannt.

der König werde dafür sorgen, daß sie es erhalten müßten. Die drei Städte schickten infolge dessen eine Gesandtschaft nach Konstanz zum Könige. Diese war in langen Unterhandlungen bei demselben, konnte aber nichts ausrichten und trennte sich ohne Erfolg wieder von ihm: nur die Stadt Mainz erwarb eine Urskunde vom Könige, daß Niemand den halben Zoll von Mainz, welchen die Zum Jungen vom Reiche verpfändet haben, abslösen darf oder kann außer dem Rathe und der Stadt Mainz zunächst nach dem Könige.

74. Wie die Räthe der Benetianer und Genueser nach Konstanz zum Könige Sigmund kamen und eine Sühne gemacht hätten, wenn es der Markgraf von Montserrat zugelassen hätte.

Kurz darauf zu Ostern kamen die Räthe der Benetianer und der Genueser und verhandelten lange mit dem Könige ohne etwas ausrichten zu können, da die Räthe des Markgrafen von Montferrat auch beim Könige waren und nichts zustande kommen ließen. So entsernten sie sich ohne Erfolg.

75. Wie der Papst zwischen König Sigmund und den Benetianern zu vermitteln suchte und keine Versöhnung finden konnte.

In derselben Zeit verhandelten die Räthe der Benetianer lange Zeit mit dem Kaiser und der Papst Martin war Vermittler zwischen ihnen. Man konnte aber keinen Weg zur Vereinigung sinden. Denn König Sigmund verlangte von den Venetianern, daß sie dem ungarischen Reiche das, wozu sie sich verpflichtet hatten, der Krone Ungarn das, was sie sich wider Brief und Siegel angeeignet hätten, und dem römischen Reiche das wiedersgeben sollten, was sie widerrechtlich inne hätten. Da sie nichts davon thun wollten, trennten sie sich.

76. Wie der König von England übers Meer zog und den Franzosen eine Stadt Namens Harsleur abgewann, und wie König Sigmund eine bevollmächtigte Gesandtschaft schickte, die aber nicht Frieden stiften konnte.

Du follft miffen, als König Sigmund, wie oben gu lefen ift, auf Bitten des hlg. Konzils zu Konstanz, im Jahre 14161) nach Katalonien gezogen war, fuhr ber König von England über die See und gewann bem Könige von Frankreich eine an ber See gelegene Stadt Namens Sarfleur ab, und rückte in Frankreich mit großer Macht vor. Als der römische König das ge= hört hatte, fandte er feine ehrbaren Rathe, Berrn Sartung Clux und herrn Rictol von Reibnig, die beide englisch verstanden, nach Frankreich, um zu versuchen, ob die Streitenden einen längeren Baffenstillstand und Freundschaft schließen wollten. Den Eng= ländern erging es gar übel, denn es herrichte großes Sterben in ihrem Beere, und fie konnten nicht über das Meer gurud, da der Winter zu nahe war. Als die Franzosen dies erfuhren, fammelten fie ein großes Beer, auch die Landherrn famen felbft, und zogen gen Pane [?]. Die Gefandtichaft bes römischen Rönigs hörten fie an, wollten fie aber nicht vorwärts jum Ronige von England ziehen laffen, und hielten fie fo lange auf, bis fie alle bereit waren zu ftreiten. Alsbann fagten fie zu ber Gefandtichaft bes Königs, fie wollten ftreiten und nicht anders handeln. die Gefandten auf diese Weise nichts thun konnten, zogen fie wieder zum römischen Könige nach Katalonien, da dieser sich lange bort aufhielt um ber Einigung ber blg. Rirche willen.

77. Wie die Engländer den Franzosen eine Riederlage beis brachten und viele derselben tödteten, andere gefangen nach Engsland führten.

Als die Franzosen bemerkten, daß es den Engländern so übel erging, wollten sie stets streiten, da sie meinten, den englischen König ganz sicher zu haben, und verschmähten den Frieden. Als der englische König dies bemerkte, sandte er den Franzosen ein Memorial, das ist ein versiegelter aber unbeschriebener Brief, und versprach Alles zu halten, was sie darauf schreiben würden, außer daß er und seine Leute Gefangene sein sollten. Da hofften

<sup>1)</sup> Bielmehr 1415. Geschichtschreiber, Lfrg. 79. Eberhard Windede.

aber die Frangofen den König felbst zu fangen, und so mußten die Engländer fampfen, tropbem ihrer wenige waren, benn es famen immer gehn Frangofen auf einen Engländer, wie man später mit Sicherheit feftstellte. Run befanden fich Deutsche bei bem englischen Rönige; diese gaben ben Rath, daß ein jeder Eng= länder einen starken eichenen Stecken an beiden Enden spit machen Wenn die frangösischen Ritter mit ihren gepanzerten Roffen vordrängen, so follten die Engländer fich zurückziehen und jeder feinen Stab vor fich fegen: Wenn dann die Frangofen mit ihren Pferden zu Falle famen, fo follten fie die Leute nieder= machen, bis fie die Hauptmaffe überwältigt hätten. Das geschah fo, und fie tödteten den Bergog von Brabant, den Grafen von Nevers, feinen Bruder, Göhne bes alten Bergogs von Burgund, und viele andere Grafen, Ritter und Knechte, die ich nicht auf= zählen kann. Zwei Jungherrn von Orleans, der Herzog von Bourbon, und der Marschall Connetable von Frankreich wurden gefangen und nach England geführt, wo fie bis zum Jahre 1436 [?] blieben.

78. Wie der Herzog von Burgund sich auch an dem Kampfe betheiligen wollte, wie ihn aber die Herzöge von Orleans sich zu entfernen hießen, da er ihren Vater zu Paris zu erschlagen gesholfen habe.

Als sich der Herzog von Burgund auch an dem Streite bestheiligen wollte, duldeten ihn die von Orleans nicht, da er mit dazu geholsen und gerathen habe, daß ihr Bater, der Herzog von Orleans, zu Paris erschlagen wurde. Denjenigen, der das gethan hatte, hielt der Herzog von Burgund aufrecht, wovon sich der große Zwist erhob, da er von der Parteiung in Frankreich entstand. Hierdurch wurde die Krone Frankreich beunruhigt und das Land von den Engländern verwüstet, wozu es nicht gekommen sein könnte, wenn die Franzosen einig geblieben wären. Und das Alles kam von der schnöden Hoffart. Hoffart aber, bei der jeder der beste sein will, that und thut nimmer gut. Davon

hat man den rechten Spruch: Wenn ein Reich getheilt ist, so ist es zerstört.

79. Wie zu Dünkirchen in Flandern ein Walfisch gefangen wurde, der hundert und zwanzig Tonnen Thran gab.

Im Jahre 1416 wurde zu Dünkirchen in Flandern ein Walsfisch von so außerordentlicher Größe gefangen, daß von ihm gegen hundert und zwanzig Tonnen Thran gewonnen wurden, ohne daß, was verweste und im Wasser und im Sande verdarb; denn der Fisch konnte wegen seiner Größe nicht vollkommen ans Land gebracht werden. Das Obertheil der Hinschale war sieden Klafter lang, an jeder Seite viertehalb Klaftern, und war innen mehr als eine Klaster breit. Unser sieden saßen mit Bequemslichkeit darin. Als der Kopf auf der Erde lag, trat ich dahinter und da war er einen halben Arm höher als ich. Die Kinnsladen waren auf jeder Seite im Innern drei Klastern lang und eine Klaster weit. Die Wirbel des Kückgrates waren so dick als mein Oberschenkel. Die Löcher, in denen die Zähne des Fisches gestanden hatten, waren so groß, daß ich meine geballte Faust hinein legen konnte. Alles dies ist lautere Wahrheit.

80. Wie der König von Polen, der Herzog von Sachsen und der Burggraf Friedrich von Nürnberg zum König Sigmund nach Ungarn kamen, und er ihnen eine große Jagd mit sehr vielen Leuten veranstaltete.

Als im Jahre 1416 der Burggraf Friedrich von Nürnberg, der König von Polen und der Herzog Albrecht von Sachsen zum Könige von Ungarn<sup>1</sup>) kamen, wollte er den Fürsten Ehre erweisen und veranstaltete auf einer Haide und einer Rodung, auf welcher kein Baum und Strauch war, eine große Jagd. Der König und die Jäger kreisten mit den Leuten und den dazu aufsgebotenen Bauern, aber ohne Hunde, beinahe zehn Meilen Landes in die Runde ein. So hatte er nach der Schätzung der Fürsten

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl die Zusammentunft mit Wladislaus in Sandet am 8. September 1419 (nicht 1416).

wohl 2000 Stück Wild zusammengebracht, von dem keins davon kommen konnte, da es von den Leuten eingeschlossen war. Darauf befahl der König den Kreis zu öffnen und das Wild frei zu lassen, doch sollte es Jedermann freistehen mit Messer und Schwert davon zu erlegen, was er erreichen konnte. So wurden sechse hundert und zwölf Stück Hirsche, Hindinnen, Rehe, Wildschweine, Wölfe, Füchse und Hasen erlegt. So endete die Jagd und [man] zog nach Ofen zu dem großen Feste, das der König angeordnet hatte, und wovon im Buche beschrieben steht.

81. Wie der König die Fürsten an den Fluß Waag führte und ihnen einen Hausenfang veranstaltete, der viel Lust bereitet.

In demselben Jahre wollte der König den Fürsten, ehe sie auseinander gingen, noch eine Ehre erweisen. Daher führte er sie an den Fluß Waag und ließ Hausen fangen, denn der Hausensfang macht viel Vergnügen. Man muß dabei Posaunen, Pseisen, Becken und Jagdlärm ertönen lassen. Gegen dreihundert Fischer mußten eine Meile oberhalb der Fangstelle das Wasser herabsahren und immer je zwei mußten ein Fanggarn in das Wasser legen und an die Nachen klopfen. Das Geschrei und der Lärm muß dabei so groß sein, daß einer darüber kaum den andern hört; dann kommen die Hausen in die Höhe. Auf diese Weise wurden wohl sechs und zwanzig Hausen und fünftausend Störe vor den Fürsten und Herren gesangen. Das war eine lustige Jagd.

82. Wie König Sigmund nach Paris kam und gar herrlich und prächtig vom Herzoge von Bahern empfangen wurde.

Als der Kampf zwischen den Franzosen und Engländern, wie oben<sup>1</sup>) erzählt, begonnen hatte und der König das vernahm, war es ihm schmerzlich leid und bekümmerte ihn sehr, denn er war ein friedliebender Herr und sah den Frieden gern. Daher sprach er: "Hättet ihr Franzosen unsere Gesandtschaft<sup>2</sup>) zum engslischen Könige reiten lassen, so hofften wir zu Gott, daß solch ein gewaltiger Schade verhütet worden wäre. Leider ist das nicht

<sup>1)</sup> Rap. 60, 76, 77. Bgl. 144. - 2) Darüber f. Rap. 76.

geschehen. Run wollen wir felbst dahin und seben, ob wir mit Gottes Silfe eine Berföhnung zuftande bringen können." Aber der Graf von Savoyen und der Großmeifter von Rhodus riethen dem Könige ab und sprachen zu ihm: "Gerr, ziehet nicht nach Frankreich, denn der König ist nicht bei Verstande, und was Euch die Franzosen verheißen werden, wird Em. Gnaden nicht gehalten." Go geschah es auch wirklich. Danach zog bennoch der König nach Paris, wo er ehrenvoll und prächtig empfangen und in das herrliche Schloß Louvre geführt ward, in dem er feine Wohnung nahm. Alsbald ritten aber der Graf von Armagnac und einige Frangosen aus ber Stadt und wollten ben Rönig nicht empfangen, weil ihnen der Friede leid war, was fie wohl bewiesen und wofür ihnen der verdiente Lohn zu Theil wurde. Denn der Graf von Armagnac wurde zu Paris von den Metern in kleine Stücke zerhauen, fo daß die Sunde feinen Leib hinweg= trugen, da die Leute nicht wagten, ihn aufzuheben. König auf seinem Wege von Paris nach Calais nach Boulogne jog, wollte man ihn nur mit zweihundert Pferden in die Stadt Da aber ber König die Stadt nur mit allen feinen laffen. Leuten betreten wollte, so lagerte er fich vor berfelben und ließ feine Ruche zur Bereitung des Mittagseffens aufschlagen. Darauf kamen der Bürgermeifter und die Bürger von Boulogne und brachten dem König eine schöne Chrengabe, Diese wollte der König nicht und sprach: "Tragt eure Geschenke wieder heim. Wir haben felber Speifen mitgebracht." Als ber König bann nach dem Effen weiter nach Calais ritt, waren die Boulogner da und ritten wohl sechshundert Mann stark mit Posaunen auf anderthalb Meilen einher. Da ward der König zornig, fandte herrn Nictol von Reibnit und herrn Stephan Giner zu ihnen und ließ ihnen fagen: Gie follten beim reiten, fonft wurde er fie heim bringen, fo bag ihm und ihnen nichts Gutes baraus entspränge. Darauf ritten die Bürger heim, ber Rönig aber weiter nach Calais.

83. Wie ein ehrbarer braver Mann von einem Unterhändler des Herzogs von Destreich gefragt wurde: ob er den König mit einer stählernen Armbrust todtschießen wolle: dann wolle man ihm das beste Schloß an der Etsch geben. Er schlug dies ab und meldete es dem König.

Du follst eine schreckliche, merkwürdige Geschichte vernehmen. Als der römische König aus Katalonien, Frankreich, England, Seeland und Holland wieder nach Konftang zum Konzil gekommen war, wurde an einen ehrbaren Mann Namens Beter Riffon, der guter Leute Kind und mit feinen Eltern Unterthan des Bergogs Friedrich von Destreich war, das Anfinnen gestellt, ob er dazu behilflich sein wollte, daß der römische König mit einer stählernen Armbruft, die man unter dem Mantel tragen konnte und die nicht laut tonte, erschoffen würde. Man wolle ihm bafür bas beste Schloß an der Etsch geben und soviel Geld, daß er in jeder Sinficht befriedigt würde. Alls der Mann das hörte, wollte er es nicht thun, sondern schlug das Anerbieten ab, da er in der Lombardei der Diener des Königs geworden war. Die Aus= führung des Berbrechens war darauf berechnet, daß der König Sigmund [häufig] fpat in der Racht nach Saufe ritt, ba er regel= mäßig außer dem Saufe bei andern Herrn speifte.1) Als der er= wähnte Peter dies vernommen hatte, ging er jum Könige und sprach zu ihm: "Höret mich," und als ber König nicht still stehen wollte, fprach er: "Bleibt ftehen, es gilt Euer Leben." Da hielt der König und fah in an; er glaubte, der Mann wolle Geld von ihm fordern, da er ihm etwas schuldig wäre. Als er aber das Erzählte von dem oben genannten Beter erfahren hatte, befahl er feinem Schreiber, die Ausfage von Wort zu Wort zu verzeichnen. Die ganze Sache aber blieb ruhen, bis der König nach Beendigung bes Konzils den Rhein hinab nach Sagenau reifte. Sier kam zu ihm als Bote ber Bruder besjenigen Mannes, ber bas erzählte Anfinnen an ben erwähnten Beter geftellt hatte.

<sup>1)</sup> Bgl. Rap. 53.

Als der König die Botschaft, die derfelbe vom Herzog Friedrich ausrichtete, gehört hatte, erkannte er ben Zunamen beffelben und glaubte, es fei ber Mann, ber ihn in Gefahr gebracht hatte und fprach zu ihm: "Sage mir, bift Du berjenige, welcher es unternahm, mich zu Konstanz mit einer stählernen Armbruft erschießen ju laffen?" Da fprach der ehrbare Mann: "Rein, gnädiger Berr." Darauf ließ der König den Schreiber kommen, der die Sache aufgeschrieben hatte, und den Beter Riffon dazu treten und ergablen und erlautern, wie er es früher bargeftellt hatte. Diefer erzählte den Vorgang ebenso, wie er früher aufgeschrieben war. Dies geschah zu Sagenan in Gegenwart bes römischen Königs, bes Markgrafen von Baben, des Bischofs von Baffau, des Grafen Philipp von Naffau, des Grafen Colms, des Grafen Ludwig von Dettingen, des Junkers Ludmann von Lichtenberg und ich, Eberhard Windecke, war auch dabei. Da wurde dem König bewiesen, daß der Mann keine Schuld hätte, und er ließ also die Sache ruhen.

84. Wie der Herr von Mailand seinem ehelichen Weibe das Haupt abschlagen ließ vor der Kapelle.

Ju der Zeit als des Königs Gesandtschaft, wie oben¹) erzählt ift, in Mailand gewesen war, hatte der Herr von Mailand ein Weib,²) welches vorher einen andern Mann Ramens Facino Cane gehabt hatte. Dieser besaß großen Einfluß in und bei Mailand und sagte, als er seinen Tod herannahen fühlte, zum Herrn von Mailand, er möge sein Weib heirathen, thäte er das nicht, so könne er die Herrschaft nicht behaupten, denn das Land war der Frau sehr gewogen und sie stand in gutem Ruse. Als nun Facino Cane todt war, nahm der Herzog von Mailand das Weib, doch er hatte sie nicht lieb, sondern er war den jungen Knaben, wie man sagte und er auch bewies, mehr zugethan. Mit dieser Frau hatten die Leute des Königs, wie man glaubte, eine Vereinbarung getrossen, als sie in Mailand waren. Nachdem diese

<sup>1)</sup> Rap. 72. - 2) Beatrice Tenbra.

abdereift waren, kam ber Papit Martin V. nach Pavia, und als er seinen Einzug halten follte, ließ der Berr von Mailand in feiner Bosheit seiner Frau alle Kleider und Kleinodien abfordern und nahm fie in seine Berwahrung. Dies führte einer Namens Conte Carmegel 1) aus, hierauf ließ der Herr von Mailand seiner Frau das Haupt abschlagen. Es geschah auf halbem Wege zwischen Mailand und Pavia auf einem Kaftelle. Niemand konnte erfahren, womit ober wie fie das verdient hätte. Doch erzählte man, fie habe ihn wegen seiner Vorliebe für die Knaben getadelt und gesagt: "Lieber Berr, möget Ihr mich nicht, so will ich in ein Klofter geben, nehmet dann zu Guch, wer Guch wohl gefällt. Dies ift mein guter Wille." Leider konnte es nicht dazu kommen: fie mußte vorher fterben. Andere fagten, fie hatte mit bem römischen Könige eine Vereinbarung getroffen und ihm zu viel einräumen wollen. Im Lande des Mailanders durfte Niemand fich darüber äußern, er handelte sonst, wie in anderen Fällen.

85. Wie der Herr von Mailand Lanzelor,2) dem Bieder= manne von Lodi, das Haupt abschlagen ließ, weil der dem rö= mischen Könige große Ehre erwiesen hatte.

Der that niemals etwas Besseres. Es war ein gar braver Mann, Herr zu Lodi, einer guten Stadt sechs deutsche Meilen von Mailand entsernt. Dieser hatte dem römischen Könige Sigmund große Ehre erwiesen, während sich der König im Jahre 1414 in der Lombardei aushielt, als er zum Könige erwählt, aber noch nicht gekrönt war. Derselbe Herr von Lodi hielt es durchaus mit dem Könige, so daß der Herr von Mailand Neid darüber empfand, daß er ihm nichts anhaben konnte. Daher ließ er den von Orleans, 3) der Herr zu Usti war, eine freundschaftliche Zusammenkunst zwischen ihnen in Mailand veranstalten, wobei der von Orleans dem von Lodi mündlich und schriftlich Bürgschaft

<sup>1)</sup> Francesco Buffone von Carmagnola. — 2) G: Gonzaher. Beide Namen find falsch; und der Name Lanzelor in C vielleicht in Erinnerung an den Kap. 45 erwähnten Lanzelot entstanden. Der zweite wohl aus Gonzago verstümmelt. Herr von Lodi war Johann von Bignato. — 3) Louis von Touraine oder von Orléans.

bei dem von Mailand leistete. Auf diese Bürgschaft hin sandte der von Lodi hundert Pferde mit Hafer, Brot und Fleisch dem Herrn von Mailand zum Geschenke und ritt darauf selbst dorthin. Sobald aber der Herr von Lodi nach Mailand kam und sich zu Tische sehen wollte, kamen die Diener des Mailänders und fingen ihn, und dieser ließ ihn zur Stadt hinaus schleisen und ihm das Haupt abschlagen. Da entsernte sich der von Orleans in aufrichtiger Betrübniß und war selbst vor solch großer Unstreue besorgt.

85.b. Wie die Benetianer zu Konstanz beim Könige Sig= mund Frieden zu erlangen suchten und ihm indessen die Stadt Serravalle abgewannen.

Als die Benetianer nach Konstanz zum römischen König gestommen waren, wie oben erzählt ist, und keine Berständigung treffen konnten, so ließen sie während der Berhandlungen und während ihre Gesandtschaft noch beim Könige war, demselben die Stadt Serravalle zwischen Conegliano und Feltre abnehmen. Als daher dem Könige gerathen wurde, die Benetianer bei sich zu behalten und gesangen zu nehmen, sprach er: "das wolle Gott nicht, daß wir das thun. Haben sie auch in unserm Geleite wider uns gehandelt, so wollen wir darum unser Geleit nicht brechen." In derselben Zeit kam dem Könige die Nachricht zu, daß die Leute von Feltre ihm die Stadt und das Gebiet von Serravalle wieder erobert hatten, wobei achthundert Benetianer sielen und sechzig der Bornehmsten gesangen wurden. Auf diese Nachricht hin eilten die venetianischen Gesandten wieder heim.

86. Wie die Benetianer zum König Sigmund nach Paffau kamen und abermals Frieden zu schließen suchten, ohne daß etwas ausgerichtet wurde.

Als der König im Jahre 1419<sup>1</sup>) auf seinem Wege von Deutschland nach Ungarn nach Passau gekommen war, erschienen die Benetianer wiederum bei ihm, hätten abermals gern Frieden

<sup>1)</sup> Richtiger im December 1418.

geschlossen und versuchten es auf mancherlei Weisen. Man kam auch überein bis auf 6000 Dukaten, welche noch den Räthen des Königs gezahlt werden sollten, während die Benetianer den Räthen nichts, dem Könige aber dafür etwas mehr geben wollten. Daher wurden die Verhandlungen abgebrochen, ohne daß Friede zu Stande kam und die Benetianer reisten ohne Resultat wieder heim. Unterwegs wurden sie aber von Herrn Ulrich Wissenbracht gefangen genommen und schrieben an den König, daß ihnen dies in seinem Geleite geschehen sei. Der König that Schritte für sie und schrieb so häusig an den Herzog Ernst von Desterreich, daß sie wieder frei wurden, und des Königs Geleit gehalten werden mußte, wiewohl sie seine Feinde waren.

87. Wie König Sigmund und Herzog Albrecht von Dester= reich vor die Stadt Znahm zogen und wie ihnen in einem Ge= richte schwarzen Pfeffers Gift beigebracht wurde, sie aber beide noch lebend hinweggebracht wurden.

Im Jahre 14081) war in der Mark zu Mähren ein geswaltiger Räuber, Ramens Schakoschir, zu deutsch Dorndrossel. Der brachte über Desterreich, Ungarn und Mähren unermeßlich viel Leiden, so daß König Sigmund von Ungarn ein Bündniß schloß mit dem Herzoge Albrecht von Desterreich, dem Vater des Herzogs Albrecht, der später des Königs Tochter heirathete, nach dem Tode des Kaisers römischer König wurde, ungekrönt blied und ein tüchtiger Fürst war und am Tage vor Simon und Judä 1439 bei den langen Dörsern in Ungarn,2) wie unten erzählt ist, verstard. Beide Fürsten zogen daher nach Mähren vor Stadt und Schloß Znahm und belagerten dasselbe lange Zeit mit großer Macht unter großen Verlusten auf beiden Seiten. Und da es nahe daran war, daß Znahm erobert wurde, wurde dem Könige und dem Herzog Albrecht in einem Gerichte schwarzen Pfessers

<sup>1)</sup> Bielmehr 1404. — 2) Hofchr. Bigrum, vergl. Rap. 352, der Cat von "nach dem Tode — ftarb" fehlt H, und ift offenbar später jugefügt, wenn auch echt.

Gift1) beigebracht, fo daß Herzog Albrecht zu Klofterneuburg zwei Meilen von Wien ftarb, benn nach Wien wollte er nicht, ba er gelobt hatte, wenn er leben bliebe, diese Stadt nicht eber zu betreten, als bis er fich an benen gerächt haben würde, die ihn vergiftet hatten. Der That aber gieh man Reinprecht von Balfe, ben von Meifau und ben von Cappeln. Den Rönig brachte man nach Schloß Konrabstein in Ungarn, brei Meilen von Tyrnau. Hier blieb er, da er wegen Schwäche nicht weiter fonnte. Bon Wien aber tam ein Argt, mit beffen Gendung ber Bergog Wilhelm von Defterreich dem Könige einen treuen Dienft leiftete, wiewohl er sein Feind war. Dieser Arzt war ein grober Schwabe, aber ein tüchtiger Arzt. Er hing den König an den Füßen auf, fo daß feine Bruft auf einem Riffen die Erde berührte. Dies dauerte wohl 24 Stunden. In der Zeit ging fo viel Schleim und Unreinigkeit vom Könige, daß er schwach wurde und Jedermann ihm den Tod weiffagte, und der Arzt barüber hart getadelt wurde. Da fprach biefer: Würde bas Gift feinen Ausweg nach unten genommen haben, so hätte die Natur es nicht ertragen können." Go that ber Argt fein Beftes und Gott half ihm, daß der König genas und später viel Wunderbares ver= richtete, wie man unten in dem Buche erzählt findet. Ein Berold bes Berzogs Günzels von Bayern Namens Endeslant, bem bie Schüffel vom Könige gereicht wurde,2) genoß auch bas Gift, wurde bavon lange Zeit vor feinem Ende lahm und blind und ftarb boch endlich am Gifte.

89. Wie Herzog Friedrichs Weib zum Könige kam und ihn um das Land bat, welches er ihrem Mann abgenommen hatte.

Da der Herzog Friedrich [von Destreich], wie Du oben geslesen hast, sich dem Könige um eine Summe Geldes, die oben 3) angegeben ist, verschrieben hatte, so wurde festgesetzt und vers

<sup>1)</sup> Späteren Bergiftungs - Bersuchen ber Benetianer entging Sigmund. Bergl. Revue histor. XX, 108 die Beschlüsse des Raths der Zehn aus den Jahren 1415, 1419 und öfters. — 2) In G und H folgt noch: und er hiesz Albrecht; und den Albrecht essen hieß. Ein bairischer Herzog Günzel (H: konsell) existirt nicht. — 3) Kap. 64.

handelt, daß allen den Leuten, welche der König dem Herzoge abgenommen hätte oder über die der Herzog feine Gewalt felbst aufgegeben hätte, von Seiten bes Königs und bes Berzogs burch Schreiben fund gethan würde: Wer beim Reiche oder beim Berzoge bleiben wolle, bem folle es von beiden Fürften nicht verdacht werden und derselbe nicht daran gehindert werden. In Folge dessen er= flärten fich viele Städte für den Bergog, viele blieben auch beim Reiche. 1) Daber kam die Herzogin von Deftreich zum Könige2) und bat seine Gnade, ihr ihre Morgengabe und Witthum wieder zu geben. Als der König fragte, was ihr Witthum wäre, er= widerte fie, man hätte ihr noch keins angewiesen, worauf der König entgegnete: "Go bittet Euren Herrn, Euch eins anzuweisen." Da sagte die Herzogin: "Mein Herr hat ja felber nichts; Em. Gnaden ift jest mein Berr," und der König lachte, nahm fie freundlich in den Arm und fagte: "Meine liebe Frau, wir wollen es gut mit Euch meinen," benn fie war eine Herzogin von Braun= schweig und eine gar feine und liebliche Frau. Darauf gab ihr ber König Enfisheim, Maasmünfter, Diebolsheim, Dattenried, Altkirch und Pfirt im Elfaß mit allem Zubehör.

90. Wie der römische König mit großer Macht nach Hagenau kam und der Herzog ihm durch seinen Läuser Briefe dahin sandte und wie er darauf [selbst kam] und ehrenvoll mit der Geistlichkeit empfangen wurde.

Darauf zog der römische Kaiser durch das Elsaß und bessuchte die Reichsstädte Mühlhausen, Kaisersberg, Obers und Niederehnheim, Landsberg, Zabern, Kolmar, Schlettstadt, Weißensburg und kam dann nach Hagenau, 3) wo er einen ganzen Monat blieb. Darauf schickte der Herzog Friedrich von Destreich zu ihm und bat ihn um eine Urkunde darüber, daß es mit seiner Beswilligung geschähe, wenn Städte und Schlösser, Land und Leute wieder vom Könige und dem Reiche zum Herzoge übertreten

<sup>1)</sup> Ramen berfelben bei Afchb. II, 349 und Rap. 90 Mitte. — 2) Nach hagenau im Juni 1418. Bergl. Afchb. II. 350, 25. — 3) Weiteres über biefen Aufenthalt f. Kap. 94 Ende.

wollten, wie das in dem Guhnebriefe festgesett war. Der Ronig that bies, doch nahm er biejenigen Städte und Schlöffer aus, welche fich gegen den König1) an das Reich angeschloffen hatten, wie Bell'2) am Unterfee, Schaffhausen, Rheinfelden und andere mehr. Hierauf reifte ber König nach Stragburg 3) und föhnte fich wieder mit der Stadt aus, benn er war zornig auf fie ge= wesen, da die Bürger ihren Bischof bei einer freundlichen Bufammenkunft gefangen hatten, jur Strafe wofür fie bem Ronige fiebzehntaufend Gulben zahlen mußten und dazu noch einen Berluft von mehr als hunderttausend Gulden erlitten, wie Du unten4) finden wirft. Sier kam Bergog Friedrich felbst zum Könige, verhandelte mit ihm und hätte es sehr gern gesehen, daß ihm der König Land und Leute noch reichlicher als in dem Guhnbriefe ausgemacht war wieder erstattet hätte. Da der König fich deffen weigerte, zog Herzog Friedrich wieder hinweg und der König wandte fich von Strafburg nach Baden. Der Markgraf erwies ihm große Ehre und führte ihn jum Jagen in seinem Lande herum. Dann zog der König weiter über Pforzheim, Weil die Stadt, Efflingen, nach Ulm. Sier verblieb er lange, fuhr bann die Donau hinab und blieb lange in Paffau bis zum Jahre 1419.

91. Wie die Bischöfe von Köln, Trier und Mainz und Herzog Ludwig von Heidelberg mit großer Macht vor Köln lagen und doch nichts ausrichteten.

Als der König die Donau hinab gen Passau gezogen war um nach Ungarn zu reisen, was er [später] auch aussührte, ers hob sich zwischen den Kurfürsten und der Stadt Köln ein großer Streit wegen einiger Artikel und Privilegien, welche die Stadt Köln von den alten Kaisern und Königen hatte, und die ihr die

<sup>1)</sup> Afchb. II, 350 corr. herzogen, was der Sinn verlangt. Alle Handschriften haben Kunige. — 2) Heute Radolfszell. — 3) Nach den Regesten bei Asch. II, 479, stellte Sigmund Urfunden aus in Straßburg vom 26. Juni bis 2. Juli 1418, in Hagenau vom 11. bis 26. Juli. Demnach hat Windecke den Sachverhalt falsch dargestellt, oder Sigmund ist nach dem ersten von Windecke dann garnicht erwähnten Straßburger Ausenthalte nach Hagenau und von da zurück über Straßburg nach Baden gereist. — 4) Folgt unten nicht.

Rurfürsten abdringen wollten. Die Kölner aber bachten, wie fie fich dem widersetzen könnten und rüsteten fich, doch sandten fie zugleich eine Botschaft an den römischen König und begehrten Recht wider die Kurfürsten. Da sagte der König: Er könne jett nichts für fie thun; die Kurfürften wären felbst das Recht. Sie follten heimziehen und fich rüften, damit fie fich schüten könnten: es würde sich noch Alles anders gestalten. Darauf reisten die Die Kurfürsten aber, nämlich die Bischöfe von Boten heim. Köln und Trier, die Leute des Herzogs von Seidelberg und die Leute und Diener des Bischofs von Mainz, sammelten fich und zogen vor Röln. Daher veranftaltete der Markgraf von Branden= burg eine freundschaftliche Zusammenkunft zwischen den Kurfürsten und den Bürgern von Köln auf dem Rathhause zu Maing. Sier kamen fie drei Tage lang zusammen und verhandelten, trennten fich aber ohne Resultat. Daher beriefen die Kurfürsten noch die Rathe des Markgrafen von Brandenburg und Baben und den Bischof von Trier zu einer andern Versammlung gen Boppard, ob eine Berföhnung erreicht werden könne. Wirklich fand am Aschermittwoch 1) 1419 eine Einigung ftatt und die Kölner blieben bei ihren Rechten, Privilegien und Berkommen.

92. Wie König Sigmund mich, Eberhard Windecke, mit vielen Briefen zum Papste Martinus V. schickte, den ich zu Pavia traf.

Als der König, wie Du oben gelesen<sup>2</sup>) hast, die Donau hinabreisen wollte, sandte er mich, Eberhard Windecke, mit dreizehn Briesen gen Basel mit dem Auftrage, dem Papste nachzueilen, der nach Rom reiste. Ich reiste diesem daher von Basel aus nach über Liestal, Luzern, den Vierwaldstädter See, den Frohn, den St. Gotthardt, Mailand nach Pavia. Hier traf ich den zu Konstanz erwählten Papst Martin V. und richtete meinen Auftrag aus. Als der Papst darauf abreisen wollte, überredeten ihn der Herr von Mailand und die Stadt Mailand, daß er

<sup>1)</sup> Tag nicht richtig; Afchb. II, 395. 65. — 2) 90 gegen Ende.

dorthin reifte und den Altar des Herrn in der prächtigen neuen Rirche felbst einweihte und Deffe barauf fang. Dies geschah am St. Gallustage [16. Dft.] 1418. Darauf reifte ber Papft weiter nach Bologna, ich aber, Eberhard Windecke, wandte mich drei Tage später nach Piemont gen Pontestura jenseits des Po. Hier traf ich den Markgrafen von Montferrat, mit dem ich verhandelte, und fah feine Stiefmutter, fein Beib und feine Schwefter, gar schöne Frauen. Er gab mir zwei Begleiter mit bis nach Rivoli, Avigliana und Sufa, wo fie fich von mir trennten. Ich aber ritt am Abend des Tages St. Simon und Juda [28. Oktober] den Mont Cenis zur Hälfte hinauf bis nach Afferre. [?] Als ich weiter ritt, war Nachts ber Schnee auf dem Mont Cenis fo hoch gefallen, daß wir vier Kronen gahlen mußten, damit uns die Leute vier Maulthiere lieben, auf benen wir ritten, und damit fie und die Wege zeigten und unfere Pferde an der Sand führten, wohl drei Meilen weit, die zweite Sälfte des Berges hinauf, dann den Berg hinab bis nach Lans le Bourg, Morgine, St. Michel, St. Jean de Maurienne, La Chambre, Montmeillan nach Rumilly. Sier war zwar ber Bergog von Savoyen, ben ber Ronig gum Berzoge1) gemacht hatte, anwesend, aber wegen ber großen Sterb= lichkeit, die in Folge der Peftileng in dem Lande herrschte, ließ ber Bergog aus Besorgniß Riemand in die Stadt. Daber reifte ich, Eberhard Windecke, über Chambern, Air [am See Bourget], Genf, Laufanne, Freiburg im Nechtlande, Bern, Golothurn, Lieftal nach Bafel und bann ben Rhein hinab nach Mainz, wo ich lange Zeit blieb.

93. Wie König Sigmund und Herzog Ludwig von Heidels berg aufeinander zornig wurden und viele Herrn dazwischen traten, die gern Versöhnung gestiftet hätten.

Als der König im Jahre 14172) aus England gekommen war, gerieth der Herzog von Heidelberg in Streit mit demselben und trat ihm sehr schroff gegenüber. Dies kam daher, daß ein

<sup>1)</sup> Rap. 59. - 2) Bielmehr 1416.

ehrbarer Diener bes Herzogs von Beibelberg Namens Johannes Blindenbaum in England dem römischen Könige viertaufend Kronen geliehen hatte. Er hatte nämlich in England Bergog Ludwigs Geld eingenommen, benn biefer hatte die Schwefter bes englischen Königs zur Gemahlin und daher bezog er folche Gin= Alls der römische König nun angekommen war, ver= langte ber Herzog das Gelb etwas bringend vom Könige. Das erbitterte diesen und er sprach: "Mein lieber Herr, Ihr habt mehr vom Reichsgute inne; wenn Ihr dem Reiche etwas leihet, fo ift es längft bezahlt." Solche und andere Reden wurden ba viele vernommen. Zulett fagte der König: "Ihr habt dem Reiche mehr geschworen 1) als wir. Ihr follt vor uns und dem Reiche, fo Gott will, Rechnung über die Reichsgüter ablegen, die Ihr und Guer Bater manchen Tag inne gehabt habt." Das verdroß den Herzog; er nahm Urlaub vom Könige und ritt heim nach Seidelberg. Wer nun fragen follte, weshalb der König den Herzog mit Ihr anredete, der merke, daß der König ein fo weiser, gütiger Berr war,2) daß er felten Jemand mit Du an= redete, er mochte arm ober reich sein. Als nun der Herzog heim kam, gedachte er nach den Worten, die der König zu ihm gesagt hatte, Widerstand zu leiften und brachte eine Zusammenkunft ber Kurfürften zuwege, bei ber auch viele andere Berrn erschienen, wie die Grafen von Ragenellenbogen, Belbeng, Sponheim, Sann, Birnburg, Naffau, Leiningen und andere, außerdem Bergog Wilhelm3) von Gelbern, und ein Bündniß ichloffen fich gegenfeitig zu unterstüten, wenn ihnen irgend jemand, niemand ausgenommen, Unrecht thun follte. Und wiewohl Herzog Ludwig von Beidelberg und Bischof Johann von Maing gar nicht einig waren, so wurden fie doch dem Könige zu leide einig. Aber Graf Philipp von Naffau, der auch bei den versammelten herren war, wollte mit

<sup>1)</sup> Sinn: Mehr Lehnseide geleistet, Ihr habt also auch mehr Berpflichtungen gegen bas Reich, als wir gegen Euch. — 2) Bergl. Kap. 341. — 3) Kap. 158, Reinhard genannt, sein wirklicher Name war Rinald oder Rainald, Asch. 11, 383; III, 235.

vielen anderen Berren, wie ben Markgrafen von Brandenburg und Baben, dem Bunde nicht beitreten, und fich nicht an den= felben fehren. Denn ber Ronig Sigmund hatte bem Markgrafen von Brandenburg die Brandenburger Mark mit Wappen, aller Oberherrlichkeit und allem Zubehör verliehen und ihn zu einem Fürften gemacht, da Burggraf Sans von Nürnberg, des Markgrafen Friedrich Bruder, die Schwefter bes Königs1) jur Ge= mahlin gehabt hatte. Diese war eine so schöne, gute, herrliche Fürftin, wie nur eine in Deutschland fein konnte, benn fie war aller Deutschen Mutter. Dies bewies fie bei ihrem häufigen Aufenthalte in Ungarn. Denn fo oft beutsche Herren kamen, fonnten fie in ihrem Sause ein= und ausgehen und speisen, bis fie ihre Angelegenheiten geordnet hatten. Gbenfo war ihr Bruder, Rönig Sigmund, der ichonfte, beredtefte, weifeste Gurft2) ber in Deutschland Rönig sein konnte. Gern hatte er Frieden gestiftet und Gerechtigkeit üben gesehen und felbst geübt, doch konnte er die Gulfe ber Fürften dazu nicht erlangen. Denn ber Rönig hatte ben Plan, daß Niemand [mehr] ben andern mit Brand oder Raub schädigen dürfe, sondern, daß er mit Recht sein Eigenthum behalten könne nach Gefallen. Das gefiel den Fürften nicht; fie meinten, wenn es dazu kame, wurde ihre Macht zu flein fein. Aus Furcht vor dem Könige ließen fie es daber nicht dazu fommen.

94. Wie Herzog Ludwig die Stadt Selz mit dreihundert Reitern besetzte, dem König Sigmund Trot bot und vor ihm besorgt war.

In dem Jahre, als der König zu Hagenau war, wie Du oben gelesen hast, hörte er viele Klagen und von mancherlei Unrecht, das dem hl. Reiche zugefügt war, und das der König allein ohne die Reichsfürsten nicht wohl abändern konnte und zu dessen Abstellung ihm die Fürsten nicht behülflich sein wollten da sie viel von den Reichsgütern an sich gerissen hatten, die sie

<sup>1)</sup> Die jüngfte Margarethe. — 2) Bergl. 341. Geschichtschreiber, Lfrg. 79. Eberhard Winbede.

auch noch heute haben. Damals waren einige Fürften in Beforgniß vor Sigmund und deshalb wollte keiner von ihnen vor Bährend ber Berhandlungen hierüber, und ihm ericheinen. während ber König in Hagenau war, fandte Herzog Ludwig von Beidelberg wohl dreihundert Reiter in die Stadt Gelg und nahm fie in Befit. Hierüber war ber König fehr aufgebracht und er schickte Boten bin, welche feben follten, weshalb und in welcher Beise bas geschehen wäre. Diese wurden aber nicht in bie Stadt gelaffen und erhielten feine Antwort. Aber obgleich ber König hierüber fehr zornig wurde, schwieg er doch gang still bazu. In berfelben Zeit, als ber König in Hagenau war, er= schienen Räuber vor der Stadt und nahmen gegen hundert Acker= pferde weg. Das ließ Herzog Ludwig, obgleich er Landvogt im Elfaß war, alles geschehen um den König zu betrüben und zu ergurnen. Un biefen Berhältniffen anderte fich nichts.

95. Wie die Kurfürsten, die Bischöfe von Köln, von Trier und von Mainz, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg, einen Tag zu Mainz zwischen Herzog Ludwig und dem Markgrafen von Baden veranstalteten, da diese in große Spannung gerathen waren.

Im Jahre 1419 veranstalteten die Kurfürsten einen Tag in Mainz um den Herzog von Heidelberg und den Markgrasen von Baden zu versöhnen; denn diese beiden waren sehr gespannt mit einander. Als die Kurfürsten auf dem Rathhause zu Mainzzusammengekommen waren, beschuldigte der Herzog von Heidelberg den Markgrasen von Baden durch einen Ritter erstens, daß der Markgraf den Herzog beim Könige verleumdet und gesagt habe, der Herzog habe dem Könige aufgelauert, als dieser von Hagenau abgereist sei. Ferner beschuldigte der Herzog den Markgrasen, daß er nicht auf der Versammlung erschienen sei, zu welcher er billig hätte kommen sollen. Als der Markgras entgegnete, er habe zu Niemand etwas gesagt, zieh ihn der Herzog dessen, daß er dem Könige gesagt habe, er, der Herzog, sei

willens mit seinem Bruder Hans ein Bündniß gegen den König zu schließen. Da antwortete der Markgraf, der Pfalzgraf thäte ihm unrecht, er habe das nicht gesagt, der Pfalzgraf möge sich besser erkundigen, wer das gesagt habe; er sei unschuldig daran; übrigens seien beide Brüder des Pfalzgrafen, die Herzöge Stephan und Otto bei der Berathung zugegen gewesen, wo man es gesagt habe. Wenn der Palzgraf meine, daß er bei einer Versammlung nicht erschienen sei, wie er gesollt habe, so sei das nicht seine Schuld, sondern Gottes Wille gewesen, denn sein Proviantschiff sei auf dem Basser gescheitert; dies habe er nicht zurücklassen Brandenburg und der Bischof von Trier, die sie mit angehört hatten, unterhandelten und brachten eine Aussöhnung auf drei Jahre zustande, dis ein neuer Krieg zwischen beiden Fürsten auss brach, wie Du unten dien wirst.

96. Wie huß und hieronymus zu Konstanz vor zahlreichen großen herrn verbrannt wurden.

Das Konzil zu Konstanz hatte am aller Heiligen Abend 1414 seinen Ansang genommen.2) Einige Jahre vorher war zu Prag in Böhmen einer aufgetreten Ramens Meister Huß, der zu Prag gewaltig und viel von einem neuen Glauben und von Ketzereien predigte und den König Wenzel und die Königin Elisabeth, eine bairische Fürstin aus München, Schwester des Herzogs Ernst, und viele Käthe des Königs in einigen Punkten und Artikeln, von denen unten die Rede sein wird, zu seinem Glauben dekehrt hatte. Daher besprach König Sigmund die Sache mit dem hlg. Konzil, schickte nach Weister Huß und gab ihm sicheres Geleit von Prag dis Konstanz, um ihn da zu prüsen und zu verhören, ob er in seinem Glauben gerecht oder ungerecht sei. Demnach ward Weister Huß da verhört und gab zuerst an, daß die Geistelichen Unrecht thäten durch Hosffart, Geiz und Unkenschheit, durch übersclüssige Pfründen und Einnahmen, die zu behalten ihnen

<sup>1)</sup> S. zu Rap. 184 g. E., vergl. Afchb. II, 394. — 2) S. zu Rap. 54 Anfang.

nicht nüte. Das war an sich richtig, und damit hätte huß wohl bestanden: aber er wollte das hig. Sakrament und viele andere Dinge, von benen bier nicht zu reben ift, hinein mengen, und zwar alles aus haß und Reib. Daher wurde Meifter huß mit Recht von dem ganzen blg. Konzil überwunden, fo daß er ver= brannt wurde. Dazu wurde Herzog Ludwig von Heidelberg als Auffeher1) bes göttlichen Rechtes eingesett. Die Böhmen waren darüber fehr zornig, wie fie später wohl bewiesen und wie Du unten lesen wirft. Zu Prag war noch ein anderer Mann Namens Sieronhmus, der fich an diefelben Regereien hielt. Nach diefem ward ebenfalls gefandt, und er kam von Prag nach Konftang und wurde daselbst förmlich verhört und unterwiesen. Da er aber keine andern Wege einschlagen wollte, wurde er auch ver= brannt. Hierüber wurden die Böhmen noch mehr aufgebracht und erbittert. Und die böhmischen Geren hielten es gar febr mit den Regern und Suffiten, ebenso der König und die Königin von Böhmen, Herr Czenko von Wartenberg, der von Neuhaus und der große Herr Lazgo von Mähren,2) während viele andere böhmische Herren, die von Michelsberg, die frommen Safen 3) und viele andere wackere Herren dagegen waren. Während die Glaubensftörung noch fo anhielt, wurden König Wenzel von Böhmen und die Königin und viele Herren, die es mit der Reterei hielten, vom Rongil vorgeladen und in den schwerften Bann gethan. Sie kehrten fich aber nicht daran, zerftörten viel= mehr die Kirchen zu Prag, so daß die frommen Geistlichen fämmtlich wichen, die Stadt räumen und außerhalb Prags in ber kleinen Stadt wohnen mußten. In berfelben Zeit ftarb König Wenzel, da trat eine kurze Zeit Ruhe ein, bis fie hörten, wie fich der König verhalten, und ob er das Königreich ein= nehmen würde. Alls aber König Sigmund gen Böhmen zu ziehen beabsichtigte, riethen ihm seine Rathe trefflich dies nicht

<sup>1)</sup> Sofchr. griesswerter, eigentlich Aufseher und Richter bei gerichtlichen Zweitampfen. — 2) Gemeint ift wohl ber Rap. 99 erwähnte Laggo von Sternberg. — 3) Bergl. Rap. 137; 146.

zu thun. Würden die Böhmen, sagten sie, ihre Retereien und ihren Unglauben aufgeben wollen, so würden sie wohl zu ihm kommen: er brauche nicht zu ihnen zu gehen. Daher unterließ es auch der König und reiste mit seinem Schwiegersohne, Herzog Albrecht nach Wien, wo er manchen Tag in fröhlicher Stimmung blieb. Auch wurde hier zwischen ihm und dem Herzoge Albrecht als Zeitpunkt, an welchem der König seine Tochter dem Herzoge geben wollte, vierzehn Tage nach Ostern, sestgesetzt geschähe das nicht, so sollten der Schwager des Königs, Graf von Gilly und Graf Nikolaus Gara von Ungarn dem Herzoge Albrecht vierzigtausend Gulden ungarischer Währung als Buße zahlen. Demnach wurde die Tochter, wie Du unten wohl lesen wirst, übergeben.

97. Wie der König mit großer Macht nach Ofen in Ungarn reiste und wie ihm daselbst die Nachricht zukam, daß sein Bruder, König Wenzel in Böhmen, todt sei.

Darauf zog ber König nach Dfen in Ungarn und betrieb dafelbst den Bau feines Schloffes, benn er ließ ein köftliches Bauwerf errichten, fo daß ich glaube, daß niemals jemand einen fo ftattlichen, nütlichen, herrlichen Bau gesehen hat. In der= felben Zeit, um Michaelis, tam bem Könige bie Botichaft, daß fein Bruder, König Wenzel, todt fei. Daher fandte ber König Sigmund Gefandtschaften in alle die Landschaften nach Schlefien und in die Schweidniger Lande, welche der Krone gehörten. Darauf fam er zu ber angegebenen Zeit2) in bas Land Böhmen zu einer Stadt Namens Königgräß) und ba er fie mit großer Macht belagerte, so ergaben sich die Bürger, wandten sich von ihrer Irrlehre, beichteten und thaten, was der König wollte. Befehlshaber fette er bann Berrn Alftit von Sternberg ein und jog weiter nach Ruttenberg und vor die Stadt Prag. Dies war bald nach Pfingften diefes Jahres. Sier lag er mit großer Macht, wie Du unten wohl hören wirft.

<sup>1)</sup> Rap. 104 g. E. - 2) Mai 1420. - 3) Sofdr. Graz, greze; bergl. Afchb. III, 62, 63, 23.

98. Wie der römische König die Stadt Prag mit vielen Truppen belagerte, die er von rheinischen und anderen Herren dahin gebracht hatte.

In dem oben bezeichneten Jahre1) belagerte der römische König Sigmund die Stadt Prag mit großer Streitmacht: man schätte das heer auf mehr als achtzigtausend wehrhafte Männer. Der König felbft lagerte mit ben ichlefischen Berren und Fürften und mit den Ungarn auf der Unhöhe St. Wenzeslaus gegenüber, die Bergoge von Baiern mit den rheinischen Berren, Grafen und Rittern lagerten Prag gegenüber auf der Unhöhe an der Moldau unten gu St. Wenzeslaus; die Markgrafen von Meigen lagerten mit brei herren und ungefähr breißigtaufend Reitern am Thiergarten; Herzog Albrecht von Destreich lagerte unter= halb an ber Moldan. Tropbem also eine große Heeresmacht da war, richtete man doch nichts aus. Man hätte Prag wohl er= obert, doch wollte der König nicht rechten Ernst machen, da ihn die böhmischen Gerren mit ihren bofen, hinterliftigen Worten davon abhielten, indem fie fagten: "Laffet, o König, die Stadt nicht erobern; die Deutschen lernen sonft die Macht der boh= mischen Krone kennen, und dann ift Böhmen nimmer ficher vor Lag fich das heer zerftreuen; wir bohmischen den Deutschen. Berren wollen Dir in einem Monate die Stadt Prag über= liefern." Der König entgegnete: "Wie kann ich bas glauben? Laffe ich das Heer fich auflösen, so haltet Ihr mir nichts." Die Böhmen fprachen: "Herr, wir wollen Dich auf bas Schloß zu St. Wenzeslaus geleiten, Dich jum Könige von Böhmen fronen und Dir als unferm natürlichen Herrn Gelübde ablegen und bei ben Seiligen beschwören. Wir und nicht die Bauern find die Krone von Böhmen." Darauf 2) wurde der König zu St. Wenzes= laus in Gegenwart zweier Markgrafen von Meißen, zweier bai= rifcher Berzöge, bes Berzogs von Deftreich, fünf ichlefischer Berzöge, dreier Herren aus Ungarn und vieler anderer Grafen,

<sup>1) 1420;</sup> vgl. 138 g. E. 139; Afchb. III, 71, 41. — 2) Am 28. Juli 1420. S. Afchb. III, 81, 60.

herren und Ritter gefront. Als nun ber Ronig vorher und nachher [zusammen] zehn Wochen im Felde gestanden hatte, trennten fich die Beerestheile und jeder jog des Weges babin, wohin er gehörte. Denn ber König wähnte, daß ihm gehalten werden würde, was ihm die böhmischen Gerren gelobt und ge= ichworen hatten, von denen er gefrönt war; als fich aber das Beer zerftreut hatte, wurden ihm Gelübde und Gibe nicht ge= halten. Daher zog ber König auf den Ruttenberg 1) und nach Czaslau und verhandelte mit den böhmischen Gerren, ob er irgend einen Weg finden könnte, daß ihm die Berfprechungen gehalten würden. Die aber gingen nach wie vor mit Bosheit, Berratherei und Lügen um, benn fie waren meift alle wie die Brager Reger. Dagegen waren viele Städte treu und hielten fich lange, wie Iglau, Tyrnan, Nimburg, Rollin, Böhmischbrod, Ruttenberg, Czaslau, Ungrischbrod und viele andere. Als der König auf diese Weise mit den Böhmen nichts ausrichten fonnte, zog er nach Ungarn und empfahl den Bürgern in Kuttenberg gut und flug zu handeln, er wolle nach Ungarn gehen und nicht ver= geffen, wie er die Regerei unterdrücken fonne. Auch fie hatten in ihrer Stadt fehr viel Regerei. Die Bürger leugneten bies zwar und behaupteten, fie wüßten nichts davon, sobald aber ber König hinweggezogen und nach Ungarn gekommen war, fielen fie ab und wurden Reger. Diese Nachricht schmerzte den König fehr. — Dies geschah im Jahre 1419.2)

99. Wie König Sigmund die Stadt Teinitz mit großen Werken, von denen aus sie beschossen wurde, belagerte, sie doch nicht erobern konnte und wieder nach Ungarn zog.

Als der König, wie Du gelesen hast, von Ungarn gekommen war, 3) wurde die Zahl der Hussitten und Ketzer größer, [auch traten ihnen bei] der Herr Lazgo von Sternberg, Herr Peter von Strengennich mit seinem Sohne, und der Aelteste von Sternsberg. Daher sammelte der König die Streitkräfte der böhmischen

<sup>1)</sup> Rach ber Rieberlage am Biffehrab. - 2) 1420. - 3) Mitte December 1419.

und ungarischen Herren und Fürsten und zog im Einverständniß mit ihnen vor Stadt und Schloß Teinig. 1) Hier erbaute er eine Bastei, belagerte es manchen Tag und konnte es nicht erobern. Hierauf unterhandelten die Fürsten, so daß ein Waffenstillstand zustande kam und der König wieder nach Ungarn zog.

100. Wie der König von Dänemark den Bürgern von Lübeck und anderen Städten viel werthvolles Gut auf der See wegnahm, und wie sie es nach der Aussöhung wieder erhielten.

In dem oben bezeichneten Jahre<sup>2</sup>) waren die Bürgerschaft und der Rath der Stadt Lübeck uneinig mit einander, so daß der Rath aus der Stadt vertrieben wurde. Dies war dem Könige von Dänemark, dem Better des römischen Königs, — denn dessen Mutter und des Königs von Dänemark Bater waren Geschwister — sehr unangenehm. Daher zog der König von Dänemark auf die See und nahm den Bürgern von Lübeck und der Hansastadt dreishundert Ballen Tuch weg. In Folge dieser Wegnahme schlossen die Hansastate und der deutsche Orden ein Bündniß, und die Ordensritter theilten das dem Könige von Dänemark mit. Daher lieserte dieser den Hansastaten ihr Gut wieder aus, trat in ihren Bund ein, und es kam ein vollständiger Friede zustande, der aber nicht gehalten wurde, wie Du unten<sup>3</sup>) wohl finden wirst.

. 101. Wie des römischen Königs Läufer genannt Rumreich dem Könige von Polen einen Brief vom Könige überbrachte.

Im Jahre 1421, balb nach Weihnachten, als der König in Ungarn war, kam ihm Botschaft, daß der König von Polen den Huffiten und Ketzern helfen wolle. Da sandte der König seinen Herold Rumreich zum Könige von Polen, damit er mit diesem darüber rede, ob es wahr sei. Obgleich es aber der polnische König in Abrede stellte, war es doch sehr zu befürchten, da zu=

<sup>1)</sup> Hofchr hier, wie in der leberschrift Steinitz. Aschb. III, 98, 101. Januar 1421. — 2) Der Streit mahrte acht Jahre lang, bis 1417; vergl. oben Kap. 68. — 3) In dem in C. G. fehlenden Kap. 262 b.

weilen viele Polen Feinde des Königs wurden und nach Böhmen den Huffiten zu Hilfe ritten.

102. Wie Bischof Dietrich von Köln nach Ungarn kam und im Namen aller Kurfürsten und Städte den König einlud, nach Regensburg zu kommen.

In derselben Zeit kam Erzbischof Dietrich von Köln im Auftrage aller Kurfürsten und Städte nach Ungarn und lud den römischen König ein zu Pfingsten 1422 nach Regensburg zu kommen. Als der König dem Bischof versprochen hatte zu kommen, zog derselbe wieder heim nach Deutschland, und der König kam seinem Versprechen nach und reiste nach Kürnberg, wie Du unten den wohl finden wirst.

103. Wie Herzog Sigmund von Polen mit dreitaufend Pferden nach Böhmen zu den Huffiten kam und ihnen beiftand.

In bem angegebenen Jahre in ben heiligen Oftertagen fammelte Bergog Sigmund von Polen ein Beer von vielen pol= nischen herren und zog mit ungefähr dreitausend2) Reitern durch das Land des Herzogs von Teschen, der ihn durchließ, da er sonst nicht durchgekommen wäre, nach Böhmen zu den Suffiten. In Mähren angekommen, lagerte fich biefer Herzog vor ber Stadt Olmut mit bem Begehren, daß es die Stadt mit ihm halten folle. Die Bürger aber wollten bas nicht, fie wollten es mit ihrem natürlichen Herrn, bem König Sigmund halten. Demnach machten fie einen Ausfall aus ber Stadt, schlugen und schoffen unter die Polen und erbeuteten wohl an fünfhundert Pferde. Alfo zog Herzog Sigmund mit Schanden nach Böhmen und blieb baselbst bas gange Jahr burch. Aber die Suffiten und Böhmen hielten den Herzog nicht fo gut, als fie ihm verheißen hatten. Das lag an dem Sauptmann der Suffiten und Reger, bem einäugigen Bosewichte Bista. Daher zog ber Berzog Sig= mund wieder von Böhmen nach Polen. -

In derfelben Zeit follte auch die Stadt Brünn in Mähren 1) Rap. 104. — 2) Andere Nachrichten geben größere Zahlen. S. Afchb. III, 164, 9.

ben Suffiten verrathen und in die Sande gespielt werben. Doch befand fich [bei ben Suffiten] ein Gefangener Namens Borre, 1) ber ein Narr sein sollte und dem Könige aus Katalonien ge= fandt worden war. Diesem ward vom Könige, dem Fürsten und Städten mehr als hunderttaufend Gulben Werth geschenkt, 2) und wer dem Narren etwas gab, den hielt der Rönig für feinen Freund. Derfelbe Narr hatte wohl ein Jahr in Böhmen ge= fangen gelegen und gehört, daß die Stadt Brunn verrathen war. Daher machte er fich gegen Zahlung von Gelb frei von den Suffiten, eilte in die Stadt Brunn und ging jum Sauptmann und jum Rathe. Sier fragte er nach einigen Burgern, beren Namen er im Gefängnisse gehört hatte, und die der Rath wohl kannte. Darauf sprach ber Narr Borre: bas find biejenigen, welche die Stadt verbrennen, verrathen und den Suffiten über= geben wollen. Da erschraf der Rath gar fehr, doch handelte er weise. In der Nacht wurden sechs Rabelsführer gefangen, die ber Wahrheit gemäß bekannten, daß es fo war. Da ließ ber Rath, ehe es Tag wurde, noch fünfhundert fangen, benen die Röpfe abgeschlagen wurden. Go wurde Brünn erhalten und bie Stadt ichentte bem Rarren einen gang filbernen Bruftpanger, einen gang filbernen Sarnisch, Arm= und Beingewand; eine filberne Haube und einen stählernen Panzer. Go beschenkt schied der Narr Borre von dannen und begab fich nach Ofen zum Könige von Ungarn.

104. Wie der König den Erzbischof von Köln gar freundlich empfing, und ein Tag nach Nürnberg verabredet ward und viele Herren dorthin beschieden wurden, deren Namen man unten findet.

Der Tag, ju bem ber romische Ronig von ben Rurfürften durch den Erzbischof von Köln geladen war, wie Du oben3) ge= lefen haft, kam nicht zustande. Daher wurde von den Rur=

<sup>1) 1422</sup> erhielt Borro in Rurnberg 32 Fl.; Rasper Schlid 8; D. Reichstagsacten VIII 232. - 2) Dieje Beichente find mohl als Belohnung für Borres tluges Benehmen angufeben. Siehe Enbe bes Rapitels. - 3) Rap. 102.

fürften eine neue Berfammlung veranftaltet und beftimmt, daß brei Wochen nach Ditern 14221) alle nach Rürnberg kommen follten. Da kamen viele Fürften bahin: die Bifchofe von Maing, Trier, Köln und Paffau, ber Legat von Rom, ber Patriarch von Friaul, die Berzöge Ludwig von Beidelberg, Sans von Gulzbach, Stephan und beffen Bruder Otto, ber Landgraf von Seffen, ber bevollmächtigte Gefandte bes Berzogs von Cavonen, die Berzöge von Berg und von Cleve, die bevollmächtigte Gefandschaft des Bergogs von Solland und Brabant, die Grafen Philipp und Abolph von Naffau, ber Markgraf von Baben, die Grafen von Leiningen, die Herren von Jenburg, henneberg, Sanau und Wefterburg, von Bolche, Galm, Cann, die von Mors, Beinsberg, Ragenellenbogen, Sponheim, Beldeng und viele andere Herren, Ritter und Knechte und [die Boten] ber meiften Reichs= Der König aber tam nicht. Und als die herren, die Fürften und Bertreter ber Städte wohl vierzehn Tage gewartet hatten, trieb man mit bem Grafen Ludwig von Dettingen, bem Hofmeifter bes Königs, ber bie Botschaft [beffelben] ausgerichtet hatte, viel Spott. Doch kamen die Fürften und Städte überein an den König eine Gefandtschaft zu schicken und fie fandten Beinrich Beier, ben Cohn bes vor vierzehn Jahren gu Maing hingerichteten Konrad Beier, zu ihm. Dieser bat im Namen ber Fürsten ben König bringend zur Unterbrückung ber Regerei an den Rhein zu kommen: die Fürften würden dahin kommen, wohin S. Gnaden es wünschte. Da versprach ber König zu kommen und ihnen, wenn er unterwegs ware, fund zu thun, wo er fie treffen wollte. Er kam aber nicht. Daher schrieb ber König dem Bischof Georg von Paffau, einem Grafen von Soben= lohe, dem Markgarfen Bernhard von Baben, dem Grafen Ludwig von Dettingen, daß fie ben Fürften und Städten mittheilen follten, fie möchten nach Böhmen ins Feld gegen die Suffiten und Reber ziehen. Dort wolle er in eigener Person am St. Bartholomäus=

<sup>1)</sup> Sbidr. 1421. Das Richtige bat 28. in Rap. 102.

tage [24. August] bei ihnen auf dem Felde sein. Die Fürsten und Reichsstädte befolgten das und zogen mit viel mehr als hunderttaufend Mann ins Feld nach Böhmen. Aber ber römische König tam nicht. Das tam baber, daß die Türken auf den Rath der dem Könige feindlichen Benetianer, die viel Unheil anstifteten, in das Königreich Ungarn eingefallen waren, wie Du denn wohl oben in diefem Buche findest, daß fie ihn hatten besiegen konnen. Daher mußte der König Kriegsvolk sammeln und den Fürsten entbieten, daß er zu der Zeit nicht an den Rhein zu ihnen kommen Bu berfelben Zeit verhandelte Bergog Albrecht von Defterreich mit bem romischen Konig Sigmund über feine Berheirathung1) mit bessen Tochter, die ihm elf Jahre zuvor verlobt und zugefagt war bei einer Buge von vierzigtaufend Gulben ungarischer Währung. Damals wollte nun der Herzog ein Ja ober Nein haben, denn einige Rathe des Königs meinten, man folle die Jungfrau dem Sohne des türkischen Raifers, andere meinten, man folle fie dem Herzog Sigmund, dem Schweftersohn Witolds geben, welcher ben Suffiten später zu Silfe zog, wie oben und auch weiter unten?) erzählt ift.

105. Wie die böhmischen Huffiten Kuttenberg mit großer Macht eroberten.

Wie sich der erwähnte Herzog Albrecht den Kurfürsten gegenüber verbindlich gemacht hatte am St. Bartholomäustage [24. August] in Böhmen im Felde zu erscheinen, so hatten dies auch die Fürsten, Herzöge und Herren aus Schlesien gethan, aber keiner von ihnen kam dahin, als die folgenden schlesischen Fürsten: der Bischof von Meißen, Herzog Rompold, Herzog Hans von Sachsen und der Herzog Kenntner. Die Schuld aber wälzten sie nach wie vor dem Könige zu. Daher eroberten die Hussisten und Ketzer Kuttenberg am hlg. Kreuzestage [3. Mai] 3) und die Städte, Czaslau, Kollin, Nimburg, Kaurim 4) außerdem

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 96. — 2) Kap. 103 und 176. — 3) E3 war am 24. und 25. April 1421. Bergl. Palady VII, 210. — 4) Hofchr. torin und dorin.

viele Schlöffer und bekamen in Bohmen große Gewalt und töbteten unfäglich viel fromme Chriften: Alles das kam von ber Säumigkeit bes Rönigs und feiner Rathe.1) Der alten Rönigin2) von Böhmen gab man aber Schuld, daß fie ben Regern fehr Vorschub geleistet hätte, daffelbe auch den Herrn Wenzeslaw von Duben, Miffto von Jemenit und Altzfopf von Sternberg, die doch die Rathe des Königs waren. Gie fagten freilich, es thate ihnen fehr leid, fie waren ja gute Chriften, was Gott wiffen mag. In bemfelben Jahre3) zog König Sigmund mit achtzigtausend Mann gegen Mähren, und Herzog Albrecht von Defterreich mit zwölftaufend Mann gegen Böhmen und Mähren und an die Grenze. Der Lettere belagerte barauf ein Schloß Namens Jaifpit, eroberte es und nahm den Herrn des Schloffes, feine Frau und Kinder gefangen und führte fie nach Defterreich. - Ms der König in Mähren ftand, wurde zwischen ihm und ben mährischen Gerren Friede geschloffen, [unter der Bedingung] daß fie die huffitische Regerei aufgaben. Und ber König nahm fie wieder zu Gnaden an, wenn fie den Gid fcwuren, den Du unten wohl finden wirft. -

106. Wie die Herren in Böhmen<sup>4</sup>) dem römischen Könige die unten folgenden Artikel beschworen, vom Glauben der Hussiten nimmer etwas anders zu halten, als die heilige Kirche hält.

Ich schwöre bei Christi Martern, daß ich nimmermehr die vier Artikel,<sup>5</sup>) die ich mit andern meiner Genossen irrig gehalten habe, bezüglich des Empfangens von Christi Leib und Blut unter beiderlei Gestalt einschließlich der Priester=Predigten, bezüglich der Sündenbestrasung, bezüglich der Beanspruchung der Kirchen= güter und der Zerstörung der Kirchen, bezüglich der Bertilgung der Pfassen und Geistlichen, sowie daß ich nimmermehr überhaupt eine von der hlg. Christenheit und der römischen Kirche ver= dammte Irrlehre und namentlich, daß ich nimmermehr die, welche

<sup>1)</sup> Dropfen 174, 4. — 21 Sophie, Wenzels Wittwe. — 3) Nov. 1421, Afchb. III, 137. — 4) Gemeint find die mährischen Abeligen nach Kap. 105 und 108 fin. — 5) Die Prager Artifel.

zu halten Johann Wyclif und Johann Huß und ihre Nachfolger predigten und schrieben, halten, führen noch befolgen will, weder mit Worten und Werken noch mit Rath und That.

107. Wie die Huffiten zum erstenmale schwören in allen Stücken und Punkten Chriftenglauben zu halten.

Ich schwöre, daß ich in allen Stücken den chriftlichen Glauben halten will, wie es die römische Kirche damit hält und halten wird; daß ich einem Papste, meinem Bischofe und dem von ihm bestellten und eingesetzten Priester in dem was den Glauben ans betrifft und in andern Stücken, die zu ihren Beichten gehören, gehorsam sein will.

108. Wie die böhmischen Herren zum andern schwuren dem Glauben und den Satzungen der Huffiten zu widerstehen und sie zu vertilgen.

Ich schwöre alle die im christlichen Glauben Ketzer und Anshänger der Irrlehren sind und namentlich die, welche die oben genannten Irrlehren halten werden, sie seien geistlichen oder weltslichen Standes, auf meinem Gute, oder wo anders ich sie bestresse, oder von ihnen etwas höre, mit ihren Helfern und Gesnossen nach meiner Kraft zu vertilgen und zu vertreiben und dazu mit Gut und Blut zu helsen; sie weder aufzunehmen, noch irgend wie zu unterstüßen, zu schirmen oder zu schützen, so wahr mir Gott helse und sein heiliges Leiden. —

Dies geschah in dem neuen Kloster zu Brünn in Mähren am 10. November, dem St. Bricientage, [?] des Jahres 1421.1) Es wurde aber nicht gehalten, denn Herr Stephan Strosenitz und andere Herrn mehr wurden wortbrüchig, wie Du unten wohl lesen wirst.2)

109. Wie der römische König mit großer Macht nach Böhmen zog, Kuttenberg eroberte und es nicht länger als acht Tage beshauptete.

<sup>1)</sup> Rach Afchb. am 17. November; der Tag des h. Brictius ift der 13. November. — 2) Die folgenden Kapitel bis 216 einschließlich fehlen in C.

Darauf zog der König Sigmund über Böhmisch=Brod weiter nach Böhmen. Ein ungarischer Herr, Namens Pippo, ben ber König zum herrn gemacht hatte, war bei ihm und Pritelmeifter über das heer. Dieser that wie man bei seiner Abkunft erwarten konnte — man fagte, er wäre ber Sohn eines Schuhmachers in Florenz - benn er follte zum Könige gefagt haben: "Was er mit ben Deutschen, ben Sundesöhnen nur wolle! Er ware boch fonst') stark genug." - Demnach zog ber König nach Kutten= berg, eroberte es am Weihnachtsabend,2) konnte es aber nicht länger als acht Tage halten. Darauf mußte ber König am Abend wieder weichen: hatte er doch in feinem Beere viele Bolen, Böhmen und Mähren, die ihm freilich Treue geschworen hatten. Die Schuld gab man bem Pippo, welcher die Flucht hier in der Stadt und im Felde bewirkte. Daher jog ber Ronig ab und hieß mit ziehen, wer da wolle. Da zogen viele brave Leute, gute Chriften, welche vorher gezwungen von den Suffiten auf dem Kuttenberge gewesen waren, mit ab. Darauf ließ ber König [bie Stadt] anzünden, und es brannte ein gut Theil ab. Das Uebrige löschten die Suffiten um ihres Nutens willen. — Weiter jog ber König mit vielen wackern Leuten, Männern, Weibern, Rindern, mit Urm und Reich nach Deutsch-Brod. die bohmischen Reger faben, daß der Ronig mit feinen Gerben, Raizen und Ungarn abzog, beren er viele im Seere hatte, fo folgten fie ihm nach D.=Brod, eroberten und verbrannten die Stadt und tödteten die Ginwohner, Jung und Alt, Männer und Weiber.3) Sie richteten folchen Jammer an, daß es kein Bunder wäre, wenn die beutschen Chriften an Gott verzagt hatten und wenn man niemals wieder einem Böhmen ober Mähren freund= lich gefinnt werben könnte. Go kam ber König nach Grabisch, die Ungarn und Raizen nach Ungarn, der Bischof von Neiße4) nach Iglau. Das Weitere findest Du unten erzählt.

<sup>1)</sup> D. h. auch ohne fie. — 2) Afchb. III, 140, 57. — 3) Am 9. Jan. 1422 (Afchb. III, 142). — 4) H. von der nisse, cf. 189, von der twysse. Es ift der Bischof von Bressau.

110. Wie die böhmischen Herren eine Gesandtschaft an König Sigmund schickten und ihn baten, daß er die folgenden Artikel bestätigen wolle, wie es sein Bruder Wenzel auch gethan hätte, worauf jedoch der König nicht eingehen wollte. 1)

Sobald der König Wenzel im Jahre 1419 gestorben war, sandten die böhmischen Hussisten und Ketzer zum römischen und ungarischen König Sigmund, an den das Königreich Böhmen gefallen war, daß er ihnen die folgenden Stücke bestätige und durchgehen lasse, in der Weise, wie unten geschrieben steht. Als er das nicht thun wollte, treten sie ihm mit der Zeit immer feindslicher entgegen.

111. Lon der Erlaubniß des Königs besonders betreffend das Empfangen des Sakramentes.

Zum Ersten soll des Königs Gnade Freiheit geben in Bezug auf Gottes Wort und Ordnung, insbesondere auch auf das Em= pfangen des Leibes und Blutes Christi durch alle Leute, wie sein Bruder, der König Wenzel dieselbe Erlaubniß auch gegeben hat.

112. Bon dem Bekenntniß und von den Berordnungen des Königs Wenzel.

König Wenzel hatte anerkannt, daß das Empfangen des heiligen Blutes eine Ordnung und ein Gesetz Gottes sei, und daß Niemand im Lande diese Sache schmähen oder verketzern solle, vielmehr sollten die Priester mit einander Messe lesen und die Leute alle gemeinschaftlich dazu gehen. Wer dawider handele, solle aus dem Lande vertrieben werden.

113. Lon der Schrift, die man an den Papft senden soll im Auftrage des Königs.

Dem Papste soll man im Namen des Königs, der Land= herren, der Landleute, des Erzbischofs, des Kapitels, der Städte und des ganzen Bolkes schreiben, daß das Königreich wegen des

<sup>1)</sup> Die folgenden Artifel find bei Windede Uebersetzung aus dem Böhmischen. Bergl. von Bezold I, 33, 3.

heiligen Blutes nicht geschmähet noch verketzert werde, sondern daß diese Einrichtung bestätigt werde.

114. Daß kein Priester in ein weltlich Amt eingesetzt werden solle.

Kein Priester soll in ein weltliches Amt eingesetzt werden, oder mit weltlichem Gerichte, Gütern, Werthen und Leuten etwas zu schaffen haben oder über sie gebieten, sondern sie sollen nach Gottes Ordnung und Gebot ihre Nothdurft von allen Leuten nehmen und haben.

115. Daß man kein Geld, keinen Kauf, keine Schatzung für die Kirche nehmen soll.

Man soll weder Kauf noch Schatzung für die heilige Kirche, noch für Briefe aus dem Palaste des Erzbischofs nehmen, und das soll von Priestern weder heimlich noch öffentlich geschehen.

Meister Huß und Meister Hieronymus sollen von Niemand im Lande Keher genannt werden, denn wenn das geschähe, so würde großer Krieg unter dem Volke entstehen. Die, welche gesichworen haben wider diejenigen, welche sich Wyclisiten und Hussisten nennen, sollen uns mit Recht unterweisen oder von der Lästerung lassen, wo nicht, soll man sie nicht im Lande dulden. 1)

117. Daß kein Fremder in ein geistliches oder weltliches Amt eingesetzt werden soll.

Die Ausländer, geiftlich oder weltlich, sollen in kein Amt, in keine Würde oder in keinerlei Pfründe zugelassen werden, sonderlich sollen in Städten die Deutschen in kein Amt eingesetzt werden, dem die Böhmen selbst vorstehen können. Die Gerichtssverhandlungen und Klagen sollen in böhmischer Sprache gehalten werden und die Böhmen sollen in dem Gerichte und im Königsreiche die ersten Stimmen haben.

118. Daß keine Borladungen außer Landes ftattfinden follen.

<sup>1)</sup> Text an dieser Stelle forrumpirt Geschichtschreiber, Lfrg. 79. Eberhard Windede.

Reine weltliche oder geistliche Vorladung außer Landes soll zugelassen werden.

119. Daß keine Bullen auf Pfründen und keine Aktenstücke ins Land gebracht werden sollen.

Es sollen keine Bullen auf Pfründen oder Würden, keine Aktenstücke vom Hofe des Papstes oder anderswoher, und keine Urkunden, welcher Art sie auch seien, in das Lande mehr zusgelassen werden, es sei denn mit Genehmigung des Königs und der Herren.

120. Daß man bei geiftlichen Käufen die Weihe und un= gewöhnliche Schwüre unterlassen soll.

Die Hochwürdigen sollen bei geiftlichen Käufen [nicht] zu neu erdachten Eidschwüren und Sprüchen zur Heiligung zusgelassen werden. 1)

121. Wie der König das Land bei seinem alten Herkommen bleiben lassen soll.

Des Königs Gnade soll Wittwen und Waisen und Landleute bei des Landes Rechten bleiben und gerecht richten lassen und Schatzungen, Bestechung, Aussprüche und [widerrechtliche] Beschirmung der Landtafel und andere unziemliche und unbillige Dinge abstellen.<sup>2</sup>)

Auch geruhe seine Gnade die Kriege der Herren beizulegen.

122. Der König foll von Niemand ein Erbe annehmen.

Auch geruhe des Königs Gnade bei keinem Todesfall oder Anheimfallen etwas zu nehmen, es sei denn, daß Jemand keine lettwillige Bestimmungen und keine Verwandten für seine Bestitzungen hinterließe.

123. Daß des Landes Schätze nicht anders als zum Nuten des Landes angelegt werden sollen.

Alle Schätze des Königreichs Böhmen, sollen nicht verzehrt werden, sintemal sie vor Alters zum besten des böhmischen Volkes

1) Tegt verborben. - 2) leberfetung nicht unzweifelhaft richtig.

zusammen gebracht sind, es sei denn zu des Landes Nuten und Ehre und mit Genehmigung der Herren.

124. Alle Juden im Lande Böhmen sollen ohne Erlaubniß der Beschauer kein Geld ausleihen.

Alle Juden im Königreiche sollen auf kein Pfand Geld ausleihen, es sei denn einem Beschauer vorher vorgelegt, der dazu eingesetzt ist. Denn im Lande geschehen Diebstähle und Raubanfälle, was nicht der Fall wäre, wenn [die Verbrecher] keine Zuflucht zu den Juden hätten, welche darauf Geld leihen, so daß die Leute ins Unglück gerathen.

125. Daß man alle Evangelien und Spisteln im Lande Böhmen lese.

Das Singen und Lesen aller Evangelien und Episteln in allen Kirchen Böhmens soll nicht gehindert werden.

126. Wie man Irrlehren im Lande Böhmen entgegentreten foll.

Sollte es Jemand scheinen oder follte er bemerken, daß im Lande sich irgend eine Irrlehre gegen den Glauben befände, und wenn dann Meister eingesett sind dies zu untersuchen, und wenn diejenigen, denen man es nachsagt, verhört, und aus der heiligen Schrift abgewiesen und überführt worden, so soll, falls sie der [rechten] Lehre dann nicht folgen wollen, über sie ordentlich gezichtet werden.

127. Daß ber König bem Lande Freiheit gebe.

Des Königs Gnade geruhe die Freiheiten und Rechte des Landes zu erhalten und zu bestätigen.

128. Daß der König alle Artikel mit dem Insiegel um der Ordnung Gottes und um des Friedens willen bestätigen soll.

Der König soll mit dem Insiegel seiner Majestät die vorsstehenden Artikel und Stücke um der Ordnung Gottes, um des Friedens und der Eintracht des Königreichs Böhmen willen bestätigen. —

Wie es später ging, das findest Du unten in vielen Ab= schnitten über die Hussiten.

129. Wie König Sigmund zu Gerichte saß und wie man Jedermann Recht ertheilen wollte, der wider Herzog Ludwig von Ingolstadt Klage führen wollte.

Bur Zeit des Kongils zu Konftang begehrten Bergog Beinrich von Baiern = Landshut, der Bischof von Regensburg, ein Berr von Auffeg,1) ber Abt von Gefeg und viele andere Ritter und Rnechte und Städte Gericht über ben Bergog Ludwig von Baiern= Ingolftadt vom römischen Könige Sigmund. Da nahm ber König die Reichsfürften zu fich, fette einen Gerichtshof über Bergog Ludwig, und wer flagen wollte, ließ feine Rlagen laut werben, fo daß dreiundachtzig Klagen angebracht wurden. Hierauf wandte ber Bergog ein, er hatte Weib und Rinder von ber Krone von Frankreich,2) er halte es für recht, daß er fich vor dem römischen Reiche nicht zu verantworten brauche. Das verdroß den König und er hielt Umfrage unter den Fürften, ob Bergog Ludwig nicht billig vor das Reichsgericht gestellt werden könne, fintemal er vom heiligen Reiche und von ihm Land und Leute hatte. Und es ward geurtheilt, daß er sich billig vor dem Reichsgerichte verantworten folle. Alls hierauf Herzog Ludwig durch feinen Für= sprecher, ben Grafen von Dettingen, einen Aufschub verlangte, entgegnete Bergog Beinrich burch feinen Fürsprecher, ben Grafen Bünther von Schwarzburg, er hoffe, es werde kein späterer Termin gestellt, sondern Rlage und Bertheidigung angehört werden und dann geschehen, was Rechtens fei. Darauf wurde erkannt, man folle Klage und Bertheibigung anhören und möge bas Bericht hinausschieben, damit ein jeder Fürst mitbringen könne, was ihm nöthig ware. Co ward das Gericht verschoben. König wollte Herzog Ludwig, weil dieser sein Gericht verschmäht hatte, um der Fürsten willen bestrafen, wenn dieser ihm ge= bührte. 3) Co ward die Entscheidung hinausgeschoben. - Doch

<sup>1)</sup> Er hieß Albert III. von Stauff, 1409 — 1421, Berwechslung mit dessen Rachfolger Johannes II. von Streitberg und Aufseß. — 2) Seine zweite Gemahlin, Katharina von Alençon, war eine Tochter des Grafen Peter von Mortagne. Asch. 11, 282, 8. — 3, D. h. zu seiner Kompetenz gehörte, was der Herzog bestritten hatte.

famen fie zu biefer Berfammlung an bemfelben Tage, bem Bartholomäustage (24. Aug.) 1417, als ber römische König mit seinen geiftlichen und weltlichen Fürften zu Gerichte faß. Da trat Bergog Beinrich auf und brachte durch seinen Fürsprecher - benn wer beim Hofgerichte als Fürsprecher gefordert ift, muß für den das Wort führen, beffen Genoffe er ift -, ben Markgrafen Friedrich von Brandenburg, viele Klagepunkte vor, die nicht zu erwähnen find; babei ftanden die Brüder Bergog Ernft und Wilhelm und Herzog Hans von Sulzbach. Hierauf antwortete Herzog Ludwig durch feinen Fürsprecher und begehrte Aufschub des Berfahrens, da er seine Listen und Alten, die ihm von Rugen und noth= wendig seien, nicht bei sich hätte. Auf geschehene Umfrage durch den König ward entschieden: für den Fall, daß Berzog Ludwig mit erhobenen Fingern bei Gott und den Beiligen schwören würde, daß er den Aufschub ohne alle Hinterlift aus wirklichem Bedürfniffe begehrte, fo folle man ihm denfelben gewähren und am nächsten Gerichtstage ben Gib dreimal vorlefen. Go ge= schah es.

Als am nächsten Gerichtstage der König im Augustinerkloster zu Gerichte saß und die Fürsten versammelt waren, klagte der Markgraf von Brandenburg abermals als Fürsprecher an Stelle seines Schwagers, des Herzogs Heinrich, und Herzog Ludwig begehrte den Aufschub so, wie oben erzählt ist. Da erkannten die Fürsten für Recht, wolle Herzog Ludwig den Eid schwören, wie angegeben, so solle man ihm den Aufschub billigerweise gewähren. Darauf las man diesem den Eid vor, und er hob die Hand empor, schwur ohne Erlaubniß des römischen Königs, machte Zusähe beim Eide und ließ ohne Bewilligung des Gerichtes die Hand sinken. Da stellte der Markgraf von Brandenburg die Frage: ob sein Schwager, der Herzog Heinrich, seine Klage gewonnen und Ludwig sie verloren habe, da dieser die Hand erhoben, geschworen, beim Eide geredet, und ohne Erlaubniß des römischen Richters und Königs die Hand gesenkt habe? Auf Anfrage bes Königs erklärten die Fürften, ber Bergog Ludwig habe nicht mehr verloren, als daß er keinen Aufschub weiter erlangen könne, sondern fich billigerweise fogleich verant= worten müffe. Da rief Herzog Ludwig in zornigem Muthe: Db das billig mare? Giner, ber Beifiger beim Gerichte fei, folle einen feierlichen Gib schwören recht zu urtheilen. der römische König sehr zornig und sprach: "Ich weiß, daß hier keiner fitet, ber nicht recht geurtheilt hat, und wir haben nie gehört, daß man vorher ichwören folle, denn ein jeglicher spricht Recht auf den Gid, den er feinem Berrn geleiftet hat." Darauf sprach ber Bischof von Riga1): "Ich weiß, daß ich recht geurtheilt habe; ware ich ein weltlicher Fürft, fo würde ich es beffer verantworten." Da erschrack der Herzog Ludwig. der Kangler Sans Kirchheim fagte: "Lieber Herr, Herzog Ludwig hat mich auch beleidigt, er fagt, ich habe anders geschrieben als geurtheilt ift." Und als man die Protofolle angesehen und die Fürsten gefragt hatte, fuhr er fort: "Habe ich anders geschrieben, so thue man mir, was recht ift." Da sprach ber König: "Herzog Ludwig, Ihr ließet folche Reden wohl beffer bleiben," und ber Markgraf von Brandenburg fagte: "Dheim, Ihr feid fo bleich: Ich glaube ihr faftet noch!" Solchen Spott mußte der Herzog bulben, bes Königs Unmuth aber wurde geftillt. Darauf fragte dieser, womit der Herzog dem Könige verfallen wäre, da er die Sand zum Gibe erhoben und fie ohne Rechtserlaubniß wieder habe finken laffen. Die Fürften aber überlegten und fagten: "Lieber Berr, es ift nun an ber Zeit, daß die Arbeiter gum Gffen geben: auch wir wollen morgen ober später ober wenn Gure Gnade gegen Herzog Ludwig klagt, das Urtheil nach Klage und Bertheibigung fällen." Go ftand ber römische Berichtshof auf, und während fie noch bei einander ftanden, fprach einer unter ihnen: "Sunderttaufend dem Könige." Aber es wollte feiner ben nennen, ber bas gefagt hatte. Später verglichen fich ber

<sup>1)</sup> Bergl. Ceite 55, 1.

König und der Herzog, doch so, daß dem Könige eine erhebliche Summe zu Theil wurde. Auch den andern Klägern mußte Herzog Ludwig genug thun: Er mußte dem Bischof von Regensburg eine gute Festung<sup>1</sup>) auf dem Nordgau wiedergeben, dem Abt von Gesesse neuntausend Gulden baar bezahlen, dem Kloster seine Güter wiedergeben und sonst gegen Jedermann nach dem Urtheil des Gerichts billig handeln.

130. Dieser Meister und Prediger war ein Jünger von Meister Huß gewesen und lehrte banach in Böhmen, wie die Hussiten die Edeln zu ihrem Glauben bringen könnten.2)

Als in Böhmen die Ketzerei im Jahre 1418 begonnen hatte, unterwies der Meister Huß, der zu Konstanz nachher verbrannt wurde, mit seinen Nachfolgern das Bolk in drei Stücken.

Damit die Edeln bestimmt würden in ihren Orden zu treten sprach Huß und schlug vor, daß die Geistlichkeit nicht mehr als ihre Nothdurft haben sollte, womit sie sich von einem Male zum andern Male hinfristen könnte. Dies nahmen die Mächtigen im Lande mit Freuden auf, bemächtigten sich der Güter der Geistlichen, benutzten sie und hofften, daß das so bleiben werde: darum wurde die Ketzerei so arg, daß die Christen große Noth dadurch gelitten haben, denn Wiedergeben thut gar wehe!

132. Hier wird erzählt, wie die Gemeinde von den Huffiten unterwiesen ward.

Zum andern lehrten sie die Gemeinde, daß sie ihren Herren nicht mehr als dreißig Pfennig jährlich geben solle. Darüber waren die Leute sehr froh, hofften auch, daß es so bleiben solle, zumal doch Zedermann gern frei ist, und wollten demnach nicht mehr arbeiten und das Land bebauen, sagten, ihre Herren seien ihre Brüder, und ein Mann wäre dem andern gleich. Ebenso verhetzten sie junge Männer und Weiber damit, daß sie keine

<sup>1)</sup> hohenburg. Afchb. II, 283, 10. — 2) Den Rap. 130-134 icheint ein fremder Bericht zu Grunde zu liegen. Darauf beutet auch bie verkehrte Ueberichrift bin.

Ehe hielten, sondern jeder des andern Weib, Tochter, Schwester nahm und sie so ihre Unkeuschheit miteinander trieben wie uns vernünftige Thiere. Das war den jungen Leuten gerade recht.

133. Wie die Huffiten fagten, alles Eigenthum folle gleich und gemeinsam sein.

Die Bauern hetzten sie dadurch auf, daß sie sagten: es solle Niemand besonderes Besitzthum haben, alle Güter sollten gleich= mäßig unter ihnen vertheilt sein. Was jedermann zu ihnen brachte, das theilten sie gleichmäßig unter sich. Dies gesiel den Armen wohl, und es wurde des Pöbels so viel, daß es eine Menge von 120 000 war.

134. Wie die Huffiten eine Reterei trieben, nach der Mann und Weib nackend gingen.

Ein Theil der Huffiten hatte die ketzerische Sitte, daß Männer und Weiber nackend gingen, wie Adam und Eva im Paradiese gethan hatten.<sup>1</sup>) Sie bargen sich in den Höhlen, die sie in die Berge machten, und wenn sie ihre Büberei treiben wollten, sprach eins zum andern: "Gieb mir um Gottes Willen meines Leibes Nothdurft." Diese und andere Ketzerei trieben sie so viel, daß man sie nicht alle erzählen kann.

135. Wie der Legat von Rom zu Breslau auf dem Stuhle stand und vor dem Könige und anderen Herren predigte, daß jeder von seinen Sünden absolvirt sein solle, der gegen die Keherei zu Felde zöge.

Als der König in der Fastenzeit, am Sonntag Lätare, 2) wie Du oben gelesen hast, zu Breslau war, wurde daselbst von dem römischen Legaten gepredigt, daß geschrieben stünde und von der Kirche auch so gehalten würde, daß der von seiner Sündensschuld befreit sei, welcher gegen solche Ketzer oder Hussiten, wie zu Böhmen waren, zöge oder Hilfe gegen sie leiste. Darüber spotteten einige Böhmen und es erregte ihren Zorn, daß Kaiser Sigmund dies gestattete. Der König aber achtete nicht darauf.

<sup>1)</sup> Ueber bie Abamiten, Afchb. III, 110. - 2) Bergl. ju Rap. 33, G. 28, 3.

— An demselben Sonntag Vormittags zwischen neun und zehn Uhr wurde am hellen Himmel ein schöner rother Kreis gesehen, worüber die Menge sehr verwundert war; der König aber scherzte darüber.

136. Wie der römische König nach einem trefflichen Manne in Böhmen Namens Schenko sandte und ihn bat, die Ketzerei aufzugeben: Er wolle ihn zu einem Herrn machen.

In derfelben Zeit war der Sauptmann der Reger und Suffiten ein Landherr zu Böhmen aus einem großen Geschlechte, ein schöner und beredter Mann Namens Schenko von Wartenberg. Diefen bestimmte ber Ronig burch Briefe und gute Reben, daß er zu ihm nach Schweidnig ritt. Dort verhandelte er lange mit ihm, und versprach ihm, ihn zu einem mächtigen Geren an ber Krone zu Böhmen zu machen, wenn er die Regerei und feinen schlechten Glauben aufgeben wolle. Schenko that dies und schwur bei allen Heiligen, beim Könige zu bleiben. Doch wurde er wortbrüchig und log. Als aber der König wiederum nach Breslau fam, berief er biefen Schenko wieder borthin, vergab ihm feine Miffethat, und nahm ihn wieder auf, damit er die Regerei auf= gabe. Er hieß ihn geloben und schwören wie vorher, nahm ihn in feinen Rath und in feine Gefellschaft auf, beren Zeichen ein Lindwurm war, der an einem Kreuze hing. Auf diesem Kreuze ftand der Länge nach geschrieben: O quam misericors est deus und in der Quere: Justus et pius, das heißt zu deutsch: Wie barmherzig ift Gott, gerecht und milbe. Und in allen Ländern waren es nur 24, die den Lindwurm und das Kreuz mit ihm trugen.

137. Wie der König Herrn Schenko Briefe gab, damit er auf den Berg bei Prag gelassen würde zu St. Wenzeslaus, da es mit seiner Bewilligung geschähe.

Wem der König dies gab, dem hatte er besondere Gnade erwiesen. Das that der König alles, um zu versuchen, ob er Schenko mit Güte erweichen könne. Darauf sandte er einen nach Prag auf das Schloß St. Wenzeslaus, damit dies dem Schenko übergeben würde. Und 'als dieser nach Prag kam, forderte er dasselbe von Reichen-Hase und von Herrn Wenzeslaus von der Dube die es inne hatten. Sie übergaben ihm nach dem Inhalt des königlichen Briefes das Schloß, doch so, als ob es der Wille des Königs nicht wäre und der Brief ohne Vorwissen des Königs ausgegangen wäre, und unter der Bedingung, daß er ihnen das Schloß wieder ausliesere, wenn er wider den König handeln wolle. Als Schenko wieder in das Schloß kam, wurde er ebenso schloß als er zuvor je gewesen war und ein größerer Hussit als vorher, handelte wider den König und schrieb einen Brief gegen benselben.

138. Wie die Herren zu Schenko ritten und das Schloß St. Wenzeslaus wieder einnahmen.

Darauf ritten die Herren wieder zu Schenko und forderten das Schloß zurück. Da er das nicht gut verweigern konnte, übergab er es ihnen wieder, freilich nicht aus Furcht, sondern aus rechter Niederträchtigkeit. Denn sobald diese Herren das Schloß eingenommen hatten, rückten die Prager vor dasselbe und bestürmten es schnell, um es wieder zu gewinnen. Das geschah Alles auf des Schenko Rath, denn er hatte sämmtliche Geschüße vorher vernagelt und die Pseile bei Seite geschafft; dies wußten die Hussilien wohl und gedachten das Schloß eher zu erobern, als die Herren vertheidigungsfähig würden. Doch jenen half Gott, so daß das Schloß behauptet ward. Solche Riederträchtigkeit haben sie vielsach begangen.

In demselben Jahre, zu Pfingsten 1420, rückte der römische König vor Prag, und bei heiterm schönen Wetter ward ein Regenbogen am Himmel gesehen, als ob es regnen wollte, mit drei deutlich sichtbaren blutrothen Kreuzen. König Sigmund aber schaute das Zeichen über Prag betrübt an und sprach: "D Prag, wie habe ich mein eigentlich väterliches Erbe gesunden!" Dabei war er sehr traurig.

139. Wie die Herren von Baiern, von Desterreich und viele andere von Prag aufbrechen und abziehen wollten und wie sie von den Hussiten angegriffen wurden.

Als der König Sigmund vor Prag lag, waren die boh= mischen herren, wie oben 1) erzählt ift, mit ihm übereingekommen, ihm die Stadt zu überantworten, wenn er die Fürften und bas Beer auseinander geben ließe Es verdroß aber die deutschen Fürften fehr, daß der König diefe Uebereinkunft ohne ihren Bei= rath getroffen hatte. Daber brachen fie auf und wollten bom Kriegsschauplate abziehen, wie fie nachher auch thaten. Da bat fie der König, daß fie noch acht Tage blieben. Doch brachen die Fürften am St. Jakobstage (25. Juli) 1420 auf. Die Markgrafen von Meißen, welche beim Thiergarten von St. Wenzeslaus ge= lagert hatten, vereinigten fich mit Berzog Albrecht von Defterreich, ebenfo vereinigten fich die Ungarn und die Fürsten aus Schlefien. Da brachen auf Herzog Sans von Sulzbach, Berzog Wilhelm von München, Bergog Beinrich von Landshut, Bergoge zu Baiern, und viele andere Herren und Grafen aus Deutschland vereinigten fich, benn fie waren fehr beforgt vor den Böhmen, ba die Rede ging, alle Böhmen und Suffiten hätten fich vereinigt, um die Deutschen aus dem Lande zu treiben. Dazu hätte es aber nicht kommen können, weil die Deutschen so zahlreich waren, daß fie die böhmische Krone wohl mit Gewalt hätten behaupten können. Man merte wohl, daß im Seere das Gerücht ging, ein böhmischer Landherr habe zum Könige gesagt: Wenn er Prag und die Suffiten alle haben wolle, fo folle er ihnen die Markgrafen von Meißen Preis geben, bann wollten fie ihm alle gehorfam fein. Da fagte ber König: "Das wolle Gott nicht; eher wollen wir Als die Suffiten dies nicht vom Könige erlangen konnten, fo gaben fie ben Rath, daß die Deutschen beim reiten follten, fie wollten ihm bann Prag in acht ober zehn Tagen überantworten. Da ließ sich der König überreden und die Fürsten

<sup>1)</sup> Rapitel 78.

und herren heim reiten und auseinandergeben, und er felbst zog über Kollin nach Kuttenberg, 1) wo er fo lange blieb, bis die acht und zwanzig Tage verftrichen. In diefer Zeit waren die böhmischen Berren zusammen, ersannen abermals eine Rieber= trächtigkeit, und fagten jum Ronige: Gie konnten bei ben Pragern das nicht ausrichten, was fie ihm verheißen hätten. ber Rönig getäuscht, benn in Böhmen und Mähren waren ficher nicht vier Landherren — fie waren alle Reger, und unter hundert gemeinen Leuten — fie waren auch Reger, und wenn fie es auch nicht Worts haben wollten, fo thaten fie doch den Werken derfelben gleich in vielen Stücken. In berfelben Zeit verbrannten und ger= ftorten die Suffiten das köftliche Rlofter Ronigsfal, eine Meile von Prag, wo des Raifers und Königs Begräbnig war. Sie nahmen König Wenzels Leichnam heraus und zerschlugen den Schädel und ben Körper: das war fein Lohn, da er fie doch fehr unterftütt hatte mit Silfe seiner myelschen, d. h. Liebhaber. Folgende find die Namen der Liebhaber und Rathe eines romischen Königs: Zadale, Irlifche, b. h. Schmeckzel, Dreckel; einer hieß Erfel, Bechel, Loffel, Traen, Arm Nicolai. Solch laufige Rathe machten ben Herrn niffig, oder niffige Räthe machten den Herrn laufig. Nähmen Herren ober Städte in ihren Rath tüchtige, fittige, weise, tugendhafte Leute, die ihrer Dienste warten können, Gott und die Ehre lieb haben, fo liebte uns Gott auch und es erginge uns allen befto beffer.

Run hatte der König Siegmund in seinem Rathe die Herren Alstick von Sternberg, Waßla von der Dube und Nico-laus von Jemnitz, welche denselben in allen Dingen irre führten. Man bezichtigte sie, daß sie daran Schuld wären, daß König Sigmund vor Prag mit den Hussiliten kein Ende gemacht hätte, da auch sie aus dem Kelche getrunken hätten. — Also zogen die Fürsten alle heim und der König wandte sich mit seinem Heere nach Ungarn und von den Fremden zog Niemand mit ihm als Pischof Georg von Passau, ein Graf von Hohenlohe;

<sup>1)</sup> Siebe Rap. 98; Aichb. 111, 84, 71.

ber Legat von Rom und ber Bischof von Mailand. 1) Denn Jebermann ftand in großen Gorgen wegen feines Lebens, ba nach den Vorgängen keinem von den böhmischen Rathen zu trauen Die Regerei in Böhmen hatte folche Fortschritte nicht machen können, wenn die böhmischen Gerren mit Treue bagegen Aber fie wollten bem Könige nicht helfen, um gewesen wären. bie Güter ber Pfaffen und ber zweiundzwanzig zerftorten Monchsund Nonnenklöfter und ber Stifte und Domherreien zu erhalten. Wollte der König fie benuten, fo mußte er ihnen die Güter mit Urfunden verschreiben. Aber mit bem romifchen Reichsfiegel, welches fie verlangten, wollte der Bischof Georg nicht fiegeln, da es wieder die heilige Kirche und des Reiches Ehre war. Daher wurden die Urfunden mit dem ungarischen Siegel ge= fiegelt. In welcher Absicht der König fo handelte, konnte man nicht wohl verstehen, doch hielt man bafür, daß er es mit den Landherren halten muffe, damit fie nicht übel an ihm thäten, ba er kein fremdes Kriegsvolk hatte. So ftand bas Land in großer Regerei. Da faßte ber König einen Gedanken und gog das Landvolt und diejenigen Herren, welche gute Chriften fein wollten, zusammen bei Brür, Leutomirz, Pilsen, Kaaden, Tachau und ließ fie ichwören, die Wyclifiten und Suffiten zu vertilgen.

Zu derselben Zeit zogen die Prager Hussilten vor das Schloß Wisselrad bei Prag und belagerten dasselbe mit Macht. Die Botschaft davon kam dem Könige von den Herren Heinrich Slandersberg, Wolkensteiner, Drostberg von Echse,<sup>2</sup>) dem Schenk von Sehda aus Meißen, Georg Morer von Baiern, Karl von Heßepruck<sup>3</sup>) aus Franken, Nemis aus Schlesien und vielen andern fremden Rittern und Knechten die auf dem Schlosse waren, und die hart bedrängt wurden. Da zog der König gegen 4000<sup>4</sup>) Reiter zusammen in Böhmen und Ungarn und rückte vor den Wissehrad, um das Schloß zu retten. Die Prager aber machten einen Ause

<sup>1)</sup> Afchb. III, 99, 104. — 2) H: Dorge. — 3) H: henspurg. — 4) Afchb. III, 89: 25 000 Mann.

fall und wollten fechten und streiten, wie sie auch thaten. Die guten Christen aus deutschen Landen, Ungarn, Mähren und Böhmen traten ihnen entgegen und es ging ihnen gar glücklich. Da floh ein Bösewicht Namens Hernitsch von Jenit mit 1500 Reitern, aber die folgenden Ritter und Knechte sielen nicht ab, sondern vertheidigten als biedere Leute den Christenglauben und fanden ihren Tod um Quasimodogeniti.

140. Folgende wurden erschlagen, als man ausbrach von Prag. Es sielen dreiunddreißig Ritter und Herren<sup>1</sup>) und 500 Mann, denen Gott gnädig sein möge. Als dies geschehen war, wurde der römische König sehr zornig, so daß er vor Grimm mitten unter die Böhmen ritt und sagte: "Ihr Böhmen seid allesammt Keher und Berräther: wäret Ihr uns treu geblieben, so wären die braven Herren und Leute nicht erschlagen und Prag auf diesen Tag unser geworden." Da drangen die Böhmen auf ihn ein und wollten den König tödten. Aber da drangen die Ungarn mit ihrem Hausen vor und trennten ihn von den Böhmen, und diese geriethen in Besorgniß und wagten nicht, dem Könige ein Leid anzuthun, doch die Ungarn wollten die Böhmen angreisen, und der König hatte große Noth und bat die Ungarn Friede zu halten mit den Böhmen. —

Da ergaben sich die oben genannten Ritter und Knechte auf dem Wissehrad den Hussiten und Pragern, da sie das Schloß nicht mehr behaupten konnten: sie hatten schon zweiundsiedzig Pferde darin verzehrt. — Hierauf schried der römische König den Kurfürsten zu einem Tage nach Nürnberg zu kommen. Dies thaten sie, aber der König kam nicht. In dieser Zeit eroberten die Hussiten die Stadt Beraun, und da wurden viele Christen getödtet,2) namentlich auch Herr Bubena und dessen Vater Cobile, sowie Herr Rudolf,3) welcher Feltri in Friaul so lange inne gehabt hatte. Dies geschah zwischen Martini und Weihnachten4)

<sup>1)</sup> Bei W. mit Namen aufgeführt. — 2) Bergl. Afchb. III, 104, 8. — 3) Rudo'f von Bete, Reichsvicar in Friaul. — 4) Nach Afchb. a. a. O. 1. April.

des Jahres 1421. Zu gleicher Zeit schrieben die Hussiten und Prager den Herren und Fürsten und der Stadt Kaaden und andern Städten einen Klagebrief, der hier folgt.<sup>1</sup>)

142. Wie die Königin, Sigmunds Gemahlin, aus Ofen weichen mußte, da sie der König weder sehen noch hören wollte, und wie sie nach Wardein auf die Haide kam.

Als der König Sigmund im Jahre 1421 aus Deutschland und von dem Konzil nach Ungarn kam, wurde seine Gemahlin Barbara gröblich bei ihm verleumdet, so daß er derselben sehr feindlich gesinnt wurde und er sie weder sehen noch hören wollte. Als er sich Ofen näherte, mußte die Königin hinweg nach Wardein auf die Haide unter die Gassen [?] und Kumanen.2)

Dafelbft war fie ein halb Jahr, und man hielt fie und ihre Tochter und ihren Hofftaat fehr ärmlich, fo daß fie alle krank wurden, denn es kam manchmal vor, daß fie weder Brot noch Bein auf dem Tische hatten, wenn fie fich zur Mahlzeit fetten, und Alles erft kaufen mußten. Auch mußten fie in denfelben Rleidern einhergehen und fich zu Bette legen, fo daß fie voll Ungeziefer und unrein wurden. Dies dauerte gegen breiviertel Jahre, bis ber König nach Warbein wollte. 2118 er aber in Baus in Polen3) mit dem Könige von Polen eine Berabredung getroffen hatte, befahl er, die Königin wieder nach Dfen gu führen, da er nach Warbein kommen und die Königin weder feben noch hören wollte. Daber führte man fie nach Dfen, und ber König zog nach Warbein. Dafelbft kamen die Gefandten bes Raifers der Türken zu ihm und schloffen einen Frieden auf fünfzig Jahre. Alls ber König barauf wieber nach Dfen reisen wollte, befahl er, die Königin nach Warbein zu fenden. Gie aber wollte nicht wieder dort hinunter, eher wollte fie das Land

<sup>1)</sup> Das folgende Kapitel "wie die Hussisten einen Brief an die Stadt Kaaden schickten und über König Sigmund Klage führten", giebt den in sehr schlechtem Deutsch geschriebenen und Cadon, Donnerstag nach Allerheiligentage 1420 datirten Brief der Hussisten. Inhalts-angabe desselben bei Asch. III, 94. — 2) G und H: under die gassen und die cunen. — 3, Gemeint ist die Zusammentunft in Sandet am 8. September 1419.

hinan. So bauerte es anderthalb Jahre, bag ber König und die Königin nicht zusammen kamen, bis der König nach Breslau aufbrach. Da verhandelten der Bischof Georg von Paffau, ein Graf von Hohenlohe, und der Graf Ludwig von Dettingen, ber eine bes Königs Kangler, ber andere fein Sofmeifter, und brachten einen Frieden zwischen dem König und ber Königin zu Stande, fo daß fie zu Gelige ober Frauenmarkt am h. Beih= nachtsabend des genannten Jahres zusammen kamen. föhnten fie fich aus. Denn die Königin kniete vor dem König nieder und bat um Gnade und ihr zu vergeben, wenn fie irgend etwas gegen ihn gethan hätte. Der König wollte ihre Worte nicht anhören, aber feine Tochter, Prinzessin Glisabeth, welche er später bem Bergog Albrecht von Deftreich gab, wie oben erzählt ift, ging zu ihm und da er fie fehr liebte, fo gab er ihren Bitten nach und vergab der Königin, wenn fie irgend etwas gegen ihn gethan hätte. Auch Nachts waren fie bann bei einander. So ward dieser Zwist geschlichtet.

143. Wie Eberhard Windecke einen Traum hatte, und viele vornehme Herren starben. 1)

Im Jahre 1419 starb Johann von Nassau, Bischof von Mainz. Da träumte mir, Eberhard Windecke, daß zu Mainz die zwei Thürme am Dome und an Unserer Frauenkirche lichterloh brennten. Da klagte ich im Traume, weil mir schien, daß die Hölzer von den Thürmen herab sielen und den Leuten und Häusern großen Schaden thäten. Der Traum war vor Mittersnacht, daher war ich sehr bekümmert. Ich schrieb deshalb von Ungarn nach Mainz, man möchte mir schreiben und wissen lassen, ob dieselbe Nacht Merkwürdiges zu Mainz geschehen wäre. Da schrieb man mir, daß Bischof Johann von Nassau dieselbe Nacht?) gestorben wäre. In demselben Jahre und um dieselbe Zeit starb

<sup>1)</sup> Dies Kapitel und die Nummer fehlt in G, die Ueberschrift ift in der Ueberschung hinzugefügt, da H Kapitel - Ueberschriften nicht hat. — 2) Er ftarb am 23. September.

ber Bischof von Trier, ein Herr von Falkenstein, 1) mit dem das Geschlecht, das sein Wappen führte, ganz ausstarb, auch starben der von Würtemberg und der König von Böhmen. Der Herzog von Burgund ward erschlagen in einem guten Geleite vor dem Dauphin, dem Sohne des Königs von Frankreich, der sich für ihn verbürgt hatte. Dieser Herzog hatte auch viel Wunderbares gethan und mußte schändlich sterben. Darum meine ich, daß Jedermann Recht thäte, denn niemand weiß, wie er seinen Tod leiden soll, ich sürchte nämlich: nach seinem Verdienste. Die genannten Herren waren alle gegen den genannten römischen König Sigmund. Unser Herr nahm sie alle hinweg. Denn Gott ließ merken, daß dieser ein friedlicher, seiner, weiser und ehrbarer König war.

144. Wie Bergog Wilhelm von Solland ftarb.

Während des Konzils zu Konstanz<sup>2</sup>) starb Herzog Wilhelm von Holland, der ein bairischer Herzog und Enkel des Kaisers Ludwig von Baiern war. Da sandte dessen Wittwe zum Papste Martinus V. nach Konstanz und bat um die Erlaubniß, daß sie ihre Tochter³) dem Sohne ihres Bruders von Brabant zur Frau geben dürse. Der Papst erlaubte dies, da sie vorgaben, das Land hätte keine Erben. Doch das war nicht wahr, denn der Herzog Hans von Holland und Baiern, der rechter und erswählter⁴) Bischof von Lüttich war, lebte noch, und wollte sein väterlich Erbe und das Herzogthum zu Holland haben. Dies wurde dem Papste nicht mitgetheilt, daher gestattete er, Schwester= und Bruders=Kinder zusammen zu geben; doch ließ er sich 20005) Kronen dafür bezahlen. — Als der römische König das hörte, ward er sehr zornig, ritt zum Papst Martin in Konstanz und sprach: "D heiliger Bater, weshalb ist das heilige Konzil

<sup>1)</sup> Erzbischof Werner von Falkenstein (oder vielmehr Königstein, vergl. Potthaft II, 428 \*\*) starb 4. Oktober 1418. — 2) Bergl. Aschb. 1I, 858 und III, 280. Kap. 61 und 215 — 3) Jacobäa, Tochter Wilhelms und der Margarethe, der Schwester des Herzogs Johann von Burgund, dem Johann, Sohne des Herzogs Johann von Burgund. — 4) Die Weihen hatte er noch nicht, Asch. II, 359. — 5) Bei Aschb. 11, 360, 500 000 Kronen.

veranftaltet und hierher gekommen?" Der Papft fprach: "Mein Cohn, um die beften Borkehrungen für die heilige Rirche gu überlegen," denn er fah fehr gut, daß der König in grimmem Borne war. Da fagte ber römische König Sigmund: "D unfer Bater, das können wir fo recht erkennen!" Der Papft entgegnete: "Woran, lieber Cohn?" Der König antwortete: "Weshalb habt Ihr halbe Regerei erlaubt, folche Urkunden ausgestellt und im Namen des heiligen Konzilium gestattet, daß fich Bruder- und Schwesterkinder heirathen? Ihr habt Gunde zu vergeben, nicht zu erlauben." Da wurde fo viel geredet, daß der Papft feinen Erlaubniß=Brief widerrief, und diefer Widerruf gelangte eber nach Holland und Brabant, als der Erlaubniß-Brief, doch kehrten fich die Herrin von Holland und die Brabanter Rathe nicht baran, sondern gaben die beiden Geschwisterkinder zusammen, was doch wider den Glauben ift. Später ift daraus großes Unglück entstanden und mancher Mensch hat sterben mussen: benn Bergog Sans von Baiern, welcher Bergog Wilhelms rechter Bruder war, wollte in Holland felbst Herr sein, und der römische König gönnte ihm das wohl. Herzog Hans zog nach Dordrecht und verweilte daselbst manchen Tag. Die Hollander und Brabanter rückten barauf um ben St. Gallustag 1418 vor Dordrecht und lagen daselbst ziemlich lange, wohl zwei Monate und zogen banach schimpflich ab, so daß Herzog Sans danach zu großem Schaden fam.

145. Wie Herzog Ludwig von Ingolftadt den Markgrafen von Brandenburg zum Kampfe herausforderte.

Um Fastnacht des Jahres 1419, als König Sigmund nach Ungarn zog, forderte der Herzog Ludwig von Ingolstadt den Markgrasen von Brandenburg in einem Schreiben zum Kampse heraus und schalt ihn übel. 1) Daher rüsteten sie sich und sammelten ihre Heere, um sich mannhaft zu wehren. Alles das kam daher, daß Herzog Ludwig, als König Sigmund nach Katalonien ziehen

<sup>1)</sup> Ueber bie Streitigfeiten biefer beiben Gurften vergl. Afchb. 11, 389.

wollte und Geld haben mußte, dem Könige 17 000 Gulden zu leihen versprach. Dies that er aber nicht, doch lieh er wenigstens einen Theil. — Als nun König Sigmund kam, schwieg er und meinte: hätte er dem Könige etwas geliehen, so solle er es von der Königin fordern.¹) Run hatte Herzog Ludwig Briefe vom Könige hierüber, und als der König fertig war, gab er ihm abermals einen Brief. Aber Herzog Ludwig zahlte das Geld den Amtleuten des Herzogs nicht, wie ihm vorgeschrieben war, um die Schulden des Königs zu bezahlen. Run hatte sich der Markgraf von Brandenburg dafür verdürgt und also hatte er das Geld gezahlt, wie der König vorgeschrieben hatte. Der Königin aber wollte er nicht wohl gefallen, was ihm nachher übel bekam, wie Du unten wohl hören wirst, denn er wurde seines Berzhältnisses mit der Königin verdächtigt.

146. Wie der Graf von Armagnac Herr in Frankreich wurde und zu großer Macht gelangte.

Nun mögt Ihr gerne hören vom Grafen von Armagnac, wie er Connetable von Frankreich wurde und dem römischen Könige zu Leide den Frieden zwischen den Königen von Frankreich und England störte, wie Ihr oben²) findet. Er sagte, er wolle den Franzosen die Stadt Harsleur binnen drei Monaten überantworten, und sie ließen sich überreden, da sie die Stadt den Engländern die drei Jahre lang, wie im Frieden bestimmt war, ungern ließen. Daher sandten sie nach England zum römischen Könige und sagten den vorher geschlossenen Frieden wieder auf, worüber der römische König sehr erschraft. Sie meinten, sie wären hintergangen den vorden. Daher verschaffte sich der Graf von Armagnac, als er Connetable geworden war von den Genuesern neun große Kriegsschiffe, die mancher auf dem Flusse sah. Und ich ritt mit Herrn Wilhelm Hase<sup>4</sup>) und

<sup>1)</sup> Dieser und der lette Sat des Rapitels find unverständlich. Ueber Sigmunds Feindsichaft mit Friedrich s. Rap. 157 a. m.; 191; Afchb. III, 150. — 2) Kap. 60, 77, 82 — 3) Hofchr. unterweiset, dem Sinne gemäß erwartet man verweiset. — 4) Auch oben Rapitel 140 erwähnt unter den 33 in der Schlacht bei Prag Gefallenen.

Bergog Ludwig von Brieg zum Fluffe und wir befahen und bie Das ift der Herzog Ludwig von Brieg, der hernach des Markgrafen von Brandenburg, Burggrafen von Nürnberg, Tochter nahm. Das blieb also, und komme ich wieder auf die großen Schiffe [zu fprechen]. Diefe ließ ber Graf von Armagnac wohl ausruften und in Gee geben. Sier [vor Sarfleur] lag er manchen Tag, fo daß die Stadt beinahe keine Lebensmittel mehr hatte. Daher sammelte der König von England eine Flotte von hundertundzwanzig großen und kleinen Schiffen, die er gut mit Lebensmitteln verfah, und fuhr zu feinem Bruder Thomas nach Harfleur. Es kam zur Schlacht und Gott gab den Eng= ländern das Glück, daß fie vier Schiffe eroberten und die übrigen in die Flucht schlugen. Co gelangte ber König von England mit Muße nach Sarfleur und verfah die Stadt mit Lebensmitteln, um fie zu behaupten. Die Franzosen aber gingen nimmer wieder in See. - In demfelben Jahre 1417, als fo viele Leute er= schlagen wurden und viel anderer Schade geschah, während ber Graf von Armagnac regierte, kam der König von England wieder über die See nach Frankreich und eroberte die ganze Normandie und Rouen, die befte Stadt barin. Der König Sigmund aber fam in Mömpelgart1) mit bem Berzoge von Burgund zusammen, und fie wurden einig barüber, daß die Königin von Franfreich und der Herzog von Burgund sich versöhnten. Alles ging durch König Sigmunds Hand. So wurde auch veranstaltet, daß ber Graf von Armagnac in Paris gefangen und in Stücke gehauen Das war sein verdienter Lohn. Dies geschah im Sahre 1418.

147. Wie der von Rosenberg und Herr Johann von Neus haus mit gar vielen Herren die Burg Gemlitz belagerten und sie mit Gewalt eroberten.

Als der König Sigmund von Prag abgezogen war, wandte ich mich von dannen nach Budweis. Zu derselben Zeit belagerten

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 64 g. G.

der von Rosenberg, ein halber Suffit, und der Berr Johann von Neuhaus, ein frommer Chrift, und viele andere Ritter und Rnechte die Burg Gemelit, welche bem herrn von Unfto ge= hörte. Gie eroberten diefelbe bis auf den Thurm und zogen bann ab: auch dies geschah in schlechter Absicht, wie Du wohl nachher hören wirft, damit die Regerei fich weiter ausbreite. ich zu Budweis war, zogen der Rufto und ber von Schwanberg, ber Sauptmann ber Suffiten und Reger, gegen ben von Rofen= berg und nahmen ihm ein Schloß ab. Darauf überfielen ber Berr von Schwanberg und Berr Beinrich der Rrenherr ben Ryfto in einer Kirche eine Meile weit von Neuhaus. Der Saupt= mann Knito entfam, aber achthundert Suffiten wurden erichlagen. Der Chriften waren nur vierhundert Ungarn') und ebenfoviel Deutsche und Böhmen. Sierauf zogen fie wieder nach Budweis und blieben da von Michaelis bis auf St. Katharinentage. [25. No= vember.] Da sammelten die Suffiten ein Beer, zogen gegen Herrn Beinrich Rreyber nach Mähren, eroberten ein festes Schloß und fingen fein Weib und feine Rinder, die fie himmegführten.

148. Wie der römische König Sigmund allen Fürsten, Herren und Rittern schrieb und eine Aufforderung an sie richtete.

Als die Reterei zu groß wurde und der römische König nicht so dagegen handeln konnte als er gern gethan hätte wegen dringender Berhältnisse in seinem Königreiche Ungarn, wegen der Heiden und Türken, die in Ungarn großen Schaden anrichteten, wegen der Benetianer, die, wie sich deutlich fand, dazu verhalfen, daß die Heiden und Türken gegen den König geskräftigt wurden, da sie Feinde des Königs und der ungarischen Krone waren, so sandte er an alle christlichen Herren und Fürsten, Grasen, Kitter und an alle Reichsstädte eine Aufsorderung, die Du unten sinden wirst.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Hofdr. pfaffen. — 2) Rap. 149 giebt in indiretter Rede die von Stalit am 8. März ergangene Aufforderung des Königs ihn gegen die Huffiten zu unterstüten Er verspricht denen, die herbeieilen die eroberten Besitzthümer ter huffiten "zu rechtem Erb und Eigen", doch unbeschadet seiner Lehnsherrenrechte.

150. Wie der König von Frankreich dem Könige von Eng= land seine Tochter gab.

Im Jahre 1420 ward zwischen den Königen von Frankreich und England ein Tag gemacht, so daß diese einig und versöhnt wurden, und der König von Frankreich dem Könige von Engsland seine Tochter zur Ehe gab und die Normandie dazu. Daher sührte dieser die Königin mit sich heim, und sie gedar ihm später einen Sohn. Diese Freundschaft war gegen den Dauphin gerichtet, infolge wovon sich großer, heftiger Krieg erhob, da der König von England die Normandie haben wollte, das Land aber nicht gern englisch war und sich widersetzte. Der König von England mußte also das Land mit Gewalt erobern und belagerte die Stadt Konen so lange, daß ein Brot einen Böhm oder Groschen kostete, viele Leute vor Hunger umkamen, und sich die Stadt ergeben mußte. Hierauf zog der König von England wieder heim, wie Du unten wohl hören wirst.

151. Wie der Herr von Mailand durch eine Gesandtschaft dem Könige ein Schreiben überschickte.

In dem oben erwähnten Jahre hatte der Herr von Mailand') eine bevollmächtigte Gesandtschaft beim römischen Könige Sigmund, um sich in Güte mit demselben zu einigen, wie er denn demselben geschworen hatte, daß er im Namen des römischen Königs gegen die Städte in der Lombardei ziehen und dieselben an Stelle des Reiches in seine Gewalt bringen werde, und wirklich bezwang er durch diese Erlaubniß viele Städte. Da dies gesichehen war, so hätte der Herzog mit seiner ganzen Macht gegen die Benetianer ziehen sollen: deshalb sandte der römische König Herrn Berner von Berne<sup>2</sup>) zum Herzog von Mailand, daß er ihm in dem Kriege beistehen sollte. Aber dieser that, wie es seine Art war und alle seine Worte waren lügenhaft, denn er schloß wider die Gelübde und schriftlichen Bersprechen, die er dem römischen Könige geleistet hatte, mit den Benetianern einen

<sup>1)</sup> Bergl. 72, 84. - 2) Brunoro della Scala, Reichsvifar von Berona.

Frieden auf zehn Jahre. Wie er hernach handelte, wirft Du unten finden.

152. Wie der König Sigmund ein Heer sammelte und mit großer Macht gegen Böhmen zog und viele Herren aufforderte nach Böhmen zu kommen.

In derselben Zeit vermehrten sich die Hussisten mehr und mehr. Daher sammelte der römische König ein Heer und zog abermals gegen die Hussisten und Retzer nach Böhmen mit großer Macht. Da geriethen die Hussisten in große Besorgniß und schrieben Briefe an alle benachbarten Städte, wie der unten folgende lautet.<sup>1</sup>)

154. Wie die angesehensten Prager Bürger Gesandte zu König Sigmund schickten und ihm ihre Noth klagten.

Zu der Zeit<sup>2</sup>) als die Hussisten in der Krone zu Böhmen großen Jammer und Leid anrichteten, wovon nicht der hundertste Theil zu erzählen ist, kamen die ehrbaren Bürger aus der Stadt Prag und der Krone Böhmen und schrieben ihre Noth dem Könige kläglich, wie unten folgt.<sup>3</sup>)

157. Wie der König nach Regensburg kam und die Herren und Fürsten aufforderte zu ihm zu kommen.

Danach setzte der König im Jahre 14224) einen Tag nach Regensburg mit den Fürsten sest und kam am Montage vor Maria Magdalene [20. Juli] desselben Jahres selbst dahin. Die Fürsten aber waren in Kürnberg und wollten nicht nach Regens=

1) Kap. 153. Enthält ein Schreiben d. d. Prachatik am Freitag vor Katharinentage gezeichnet von Johann Zista, Chval von Machovic, Hauptmann vom Tabor und Jenic, Hauptmann von Prachatik, in welchem die Städter aufgefordert wurden, ihre Beitritts-Grklärung zu den vier Prager Artikeln (Asch. II, 80) schriftlich abzugeben; widrigenfalls sie als Feinde Gottes und aller Brüder vom Tabor angesehen werden würden. Bergl. von Bezold I, p. 130. — 2) Frühjahr 1422; Asch. III, 145, vergl. III, 160, 46. — 3) In Kap. 155 klagen Bürger aus allen Theilen der Stadt Prag dem König Sigmund die Leiden, die sie haben erdulden müssen, und die in Kap. 156 näher dargelegt werden: Bei einem Tumult, der sich aus Anlaß der königlichen Anfrage, "ob die Prager Sigmund als König anerkennen wollten, oder nicht", entwickelt habe, hätten sie aus Prag kliehen müssen. Später seinen auch ihre Weiber und Kinder vertrieben worden, daher möge sich der König ihrer als Berbannter annehmen. — 4) Asch. III, 149: 25. Juli 1422.

burg, obgleich der Tag dorthin berufen war, König Sigmund dagegen wollte nicht nach Nürnberg. Er schickte also Johann Gara, den Bruder des Großgrafen, und den Grafen von Hohen=lohe,1) einen braven Herren, zu den Fürsten und begehrte, daß man nach Regensburg käme, da ja der Tag dorthin berufen sei; doch konnte es nicht dazu kommen.

Doch hatten fie Sorge, daß der König, wenn fie feinen Willen nicht thaten, auf der Donau hinweg führe. Gie wagten aber nicht dies auszusprechen. Daß fie nicht gen Regensburg kommen wollten, erregte im Könige großen Born, doch rief er um des gemeinsamen Wohles der Chriftenheit willen, Böhmen, Ungarn, Deutsche zu fich und fragte öffentlich in seiner Wohnung was fie riethen: Db er zu den Fürsten reiten solle, oder ob fie nicht billiger ihm folgen follten. Sie alle fagten, es wäre billiger, daß die Fürsten ihm nachfolgten, wohin er wolle, doch damit man ihm nicht Schuld geben könne, als wolle er damit2) die Huffiten fordern, fo moge er zu jenen ziehen. Go begab fich denn der König zu ihnen nach Nürnberg. Hier waren fie wohl fünf Wochen und es wurden viele Verhandlungen gepflogen, bis man den Bergog von Beidelberg und darauf den Markgrafen von Brandenburg mit dem Könige aussöhnte. Denn der König redete dem Markgrafen gar Uebeles nach.3) Go ward die Ber= föhnung zwischen allen Fürsten zu Stande gebracht. Da ward auch ausgemacht, daß man gegen die Suffiten ziehen folle. Daher beschloffen die Fürsten, daß man den hundertsten Pfennig nehmen und davon den Gold gahlen folle. Das wollten die Städte nicht, benn wenn das geschehen wäre, so hätten die Fürsten die Macht ber Städte kennen gelernt, und das fahen diese wohl ein. Daher wurde für jede Reichsstadt und für manche4) Fürsten eine Ma-

<sup>1)</sup> Aschb. 111, 149 und von Bezold I, 87 nennen ihn Ulrich von H., ohne diese Angabe zu begründen. An sich liegt es näher an Albrecht I. v H, den Rath Sigmunds zu benken. — 2. Durch sein Nichterscheinen in Nürnberg. — 3) Aschb III, 150, 11; vergl. 145 fin. — 4) Manche Fürsten, denn die schon im Kriege besindlichen wurden nicht in die Matrikel aufgenommen, andere zahlten freiwillig den 100. Pfennig. Asch. 111, 154 fin., von Bezold I, 91.

trifel aufgestellt. Als die Guhne angenommen war, wurde ber Markgraf von Brandenburg gewählt und ihm das befte Banner gegeben und in der St. Sebaldusfirche zu Rürnberg eingesegnet am Tage purificationis Mariae 1422.1) Darauf ichrieben die Fürsten und Bertreter ber Städte von Rurnberg die Beeresversammlung aus auf Allerheiligen [1. November]. Es famen aber wenig Truppen bahin. Damals ftarb ber von Cachfen, 2) und ber Martgraf von Brandenburg jog vom Kriegsschauplate in Böhmen nach Sachsen und nahm einen Theil des Landes ein. Daher begab fich Apel Bigthum, [Dbermarschall] des Grafen von Meißen, vom Wiffehrad nach Ungarn zum römischen Könige und bat, daß man mit dem ledig gewordenen Lande den Bergog Friedrich von Meißen belehne. Aber auch Bergog Beinrich von Cachfen 3) fam jum Rönige Sigmund und beflagte fich bitter, daß fein väterliches Erbe weggegeben fei. Daher überließ ber Rönig die Entscheidung den Rurfürften, und diese machten einen Tag gu Frankfurt auf Montag nach Petri und Pauli 1423.

In demselben Jahre, als der König zu Regensburg war, hatte ich wohl erfahren, daß der Alte zu Echtzeller<sup>4</sup>) gestorben war, und daß ein Lehen erledigt war. Hiermit mich zu beslehnen bat ich den römischen König und ich besitze hierüber die gesiegelten Urkunden seiner Majestät. Dazu versprachen ihm der Bischof von Mainz, Graf Philipp und Graf Adolf von Nassau schriftlich, daß sie mich in meinen Rechten erhalten wollten. Aber mein Herr, in dessen Dienste ich später trat, der Rheingraf und Bischof von Mainz, Konrad, ein gar stattlicher Herr, verzögerte die Sache so lange, daß ich am Freitage vor Palmarum 1423 aussach und nach Ungarn zu unserm Herrn, dem Könige, ritt. Ich brachte zwei Briese zurück, einen an unsern Herrn von

<sup>1)</sup> Aschb. III, 155, 23, Datum falsch, es war am 4. September, also ist wohl nativitatis (8. September) zu lesen. Bergl. von Bezold I, 16. — 2) Albrecht III, der letzte Asstanier, vor dem 12. November; von Bezold I. 123, 2. — 3, Es ist wohl Erich von S Lauenburg gemeint, vergl Kap. 159. — 4) Dropsen 175. Der Alte hieß: Johann Gelthus, genannt Echtzeller.

Mainz, den andern an die Mannen zu Friedberg, von dem Du hier Abschrift<sup>1</sup>) findest. Damals am Charfreitag 1423 zog König Sigmund wieder aus Böhmen.<sup>2</sup>)

158. Wie der König Sigmund, der König von Polen und viele andere Herren zusammenkamen.

In der Palmwoche des Jahres 1423 wurde ein Tag zwischen bem König Sigmund und bem König von Polen3) gemacht, zu dem auch Markgraf Friedrich von Brandenburg, Herzog Witold, Graf Dispot4) Benedictus, Herzog Heinrich von Landshut, ber Bifchof von Baffau, Georg von Sohenlohe, Graf Adolf von Raffau und für den Erzbischof von Mainz Graf Michel von Wertheim tamen. Da berichtete ber König von Polen, daß er den Suffiten nicht beigestanden hätte, noch ihrer Bosheit helfen wolle, sondern fie hätten ihm schriftliche und mündliche Bersprechungen gemacht. Als er bemerkt hätte, daß daraus nichts wurde, hätte sein Better die Suffiten verlaffen. Go tam eine Ginigung zwischen den beiden Königen auf ihre Lebenszeit zu Stande, unter ber Bedingung, daß der König von Polen dem Könige Sigmund auf St. Jakobstag [25. Juli] 1423 mit 30 000 Mann gegen die Suffiten gu Silfe ziehen follte - Bu Pfingften des genannten Jahres zog ich, Eberhard Windecke, von Kaschau in Ungarn wieder an den Rhein zu meinen Brüdern und Freunden. - In der Fastenzeit hatten die Kurfürsten einen Tag zu Boppard 5) gemacht. Hier legte der Bischof Konrad, welcher vom Könige Sigmund in Nürnberg in dem obengenannten Jahre jum Statthalter gemacht worden war,6) feine Bürde nieder. Hierauf wurde ein Tag nach Frankfurt gemacht, wie oben geschrieben steht, und da hier fein Ende erreicht ward, wurde ein anderer Tag auf Bartholo= mäustag [24. August] bestimmt; was bann festgesett wurde, findet man unten. Daß aber auf bem Tage nichts erreicht

<sup>1)</sup> Diese fehlt — 2) Sigmund war 1423 stets in Ungarn. — 3) Zu Käsmart, Aschbach III, 178. — 4) Bergl. zu 20, 6. — 5) Aschb. III, 182 und 230, Februar 1423. — 6) Bergl. Kap. 174 fin.; 176.

wurde, und daß die Fürsten nicht alle zusammenkamen, das war die Folge von Reinalds von Gelbern Tobe, welcher vor St. Peter und Pauls Tage [29. Juni] 14231) im Felde von ungefähr ohne Erben verftorben war. Daher wollte der Bergog von Berg Jülich und Gelbern haben. Die Jülicher einigten fich auch dahin, daß fie dem Bergoge von Berg schwuren, ihn als Erb= herrn anzusehen, wenn Niemand nähere Ansprüche an das Land hatte. Ebenfo traten die Landstände von Geldern gufammen, und herren, Mannen und Städte famen überein, daß fie ben rechten Erben haben und einmüthig bei ihm bleiben wollten. Dies geschah. Gie erkannten aber, daß die nächsten Erben die Rinder des herrn Johann von Egmont feien, nahmen deffen ältesten Sohn, Herrn Arnold, machten ihn zum Herrn und Bergog von Gelbern, leifteten den Gib und hielten ihn. 3n= zwischen beabsichtigten die Rurfürsten einen andern Tag zu Frantfurt auf Bartholomäustag [24. August] zu machen, welcher später auch zu Stande fam. Da fam jum Bifchof Konrad von Maing eine Gesandtschaft bes Herrn Johann von Egmont wegen seines Sohnes, ber nen im Lande Gelbern erwählt war: benn ber von Egmont, der Bater des Herzogs von Gelbern, und der Bischof Konrad von Maing, ein Rheingraf, waren Schwesterkinder, und des Grafen Friedrich von Leiningen Sohn war ihrer Mutter Bruder, und beffelben Grafen Friedrichs Ahnherr war ein Graf von Jülich. Daher glaubte man, daß fie befferes Recht auf bas Land Jülich hätten, als der Herzog von Berg. Also sandte der Bifchof Konrad von Maing feinen Schreiber Dietrich nach mir, Eberhard Windede, daß ich von Eltvill2) zu Er. Gnabe nach Hochheim kommen folle. 3) Dies that ich, und als ich angekommen war, mußte ich effen. Danach kam Gr. Gnade zu mir mit unerwarteten Dingen und begehrte, daß ich ihm zu Gefallen nach

<sup>1)</sup> Reinald ftarb am 25. Juni 1423, vergl Kap. 178 b, 202, 203, 205, 216; Ajchb, III, 285 sq. — 2) H. eltuil; G. elaul; ersteres unzweiselhaft Eltville, womit Drohsen's Combinationen, p. 176, 1, hinfällig werden. — 3) Bergl. Kap. 178 b, 201, 203, 205, 213 fin.

Geldern zu seinem Neffen reiten möchte und dann mit diesem weiter zu unserm Herrn, dem König Sigmund. Da sandte ich zu meinem Herrn zu Mainz und that es. — Als ich hierauf nach Geldern und Lubech i) kam, ward ich wohl empfangen und war dann wohl vierzehn Tage zu Arnheim und dann zu Rhm-wegen. Am Abend von Mariae assumptionis gab mir Herzog Arnold einen stattlichen Hengst, den ich meinem Herrn von Mainz bringen sollte, wie ich auch that, und dreihundert Gulden werth war: wäre er meine gewesen, so hätte er mir dreihundert Gulden gegolten oder drei Jahre meinen Hafte fressen sollten. Danach schenkte mir mein Herr von Geldern einen stattlichen Hengst, der wohl 70 Gulden werth war. Dann ritt er wieder hinauf gen Mainz, kam am Bartholomäustage [24. August] nach Franksturt und erzählte meinem Herrn von Mainz, wie alle Sachen ständen. —

Der oben erwähnte Tag zu Frankfurt war zu Stande gestommen, aber nicht durch alle Fürsten. Es waren am Bartholosmäustage [24. August] 1423 zu Frankfurt: Bischof Konrad von Mainz, ein Rheingraf; der Bischof von Trier, ein Graf von Ziegenhain; Herzog Ludwig von Heidelberg; die Bischöfe von Würzburg, Speier und Worms; Herzog Ludwigs Sohn, Herzog Ruprecht; der junge Graf von Würtemberg; Graf von Solms, zwei Herren von Hanau, zwei von Wertheim; zwei von Jenburg; die beiden Frommen von Kronenberg, mit Walther und seinem Sohne; zwei von Ziegenhain; der Graf von Waldeck; der Graf von Sponsheim; der von Beldenz, zwei von Kahenellenbogen, der von Sann; der zu Westerburg; dazu die Räthe des Markgrafen von Brandensburg und des Grzbischofs von Köln; des Markgrafen Friedrich von Meißen Rath Schenk von Sanda; Herzog Albrecht von Sachsen — bessen Rath Schenk von Sand Sand Sachsen zugesprochen,

<sup>1)</sup> Bergl. 178 b, das heutige Lobith, vergl. Halma Toneel der Nederlanden II, 54, Leenwaarden 1725: Lobede is een beroemt Tolhuis by het Dorp, dat hedendags noch Lobet en Lobek word genaamt.

mit dem König Sigmund den Herzog Friedrich von Meißen beslehnt hatte; — ferner wohl 72 Räthe von Reichsstädten. Es sollte da ein Landfriede gemacht werden, aber die Ritter und die schwäbischen und elsässischen Städte wollten nicht. So trennten sie sich: wie es hernach ging, findest Du unten. 1)

174. Diefe wollen ben hundertften Pfennig gahlen.2)

Mls nun in der Stadt Rurnberg diefer Unschlag jum Buge gegen die Suffiten und Reter in Bohmen gemacht mar, wie Du oben geschrieben findest, wurde dem Markgrafen Friedrich bas Banner des Papftes gesegnet und ihm empfohlen, es zu führen, wie ebenfalls oben3) erzählt ift. Hierauf zog der Markgraf gen Böhmen, König Sigmund aber beschloß mit einigen Fürsten und feinen Rathen ben Bifchof Konrad von Maing zum Statthalter bes römischen Reiches4) zu machen, damit er die Herren und Städte des römischen Reiches versehe und verwalte und das Reich in Frieden bleiben könne: benn ber römische Rönig mußte wiederum nach Ungarn, da die Türken dies Königreich bedrohten und auch die Benetianer mit ihm Krieg führten. Auch mußte er fich ruften gegen die Suffiten und Reger zu ziehen; baber mußte er heim. Als die Fürsten von Nürnberg schieden, ritt Bischof Konrad an den Rhein und ließ eine Versammlung von Fürften, Herren und Städten nach Worms ausschreiben, um zu vernehmen, ob fie ihn jum Stadthalter haben und als folchen halten wollten, wie auch der römische König demfelben befohlen und ihn mündlich und in Urkunden dazu gemacht habe. den Tag nach Worms tamen die unten bezeichneten Gerren, Grafen und Städte zum Erzbischof Konrad: ber Markgraf von Baden, der Markgraf von Sponheim, zwei Grafen von Leiningen, zwei Rheingrafen, zwei Grafen von Wertheim, zwei Grafen von Naffau; ein Graf von Belbeng; ein herr von Eppftein; ein

<sup>1)</sup> Die folgenden Kapitel 159 — 163 geben die Präsenzliste des Frankfurter Reichstages von 1422. Rapitel 164 — 178 enthalten die Reichsmatrikel vom Jahre 1422, erstere ist nach Windede gedruckt D. R. A. VIII, 220 sq., letztere (auch nach anderen Quellen) ebd. S. 156 sq. — 2) Ueberschrift verkehrt. — 3) Kap. 157 p. m. — 4) Cf. 158 med.

Graf von Reinecke; ein Herr von Ysenburg; ein Herr von Westerburg; Junker Ludemann von Lichtenberg; Schenk Konrad von Erbach.

175. Das sind die von Mainz, welche man unserm Herrn dem Könige Sigmund nach Böhmen gegen die Hussiten senden soll.

Die genannten Fürsten, Herren und Städte wurden gefragt und mit ihnen besprochen, ob sie den Bischof Konrad von Mainz für einen Statthalter des Reiches halten wollten, wie der römische König besohlen und festgesetzt und wie er sie mündlich [und] in seinen Briefen gebeten habe. Da besprachen sich die Herren und Städte und erwiderten, sie wollten sich bedenken und diese Frage ihren Freunden vorlegen und dann Sr. Gnade Antwort geben.

176. Wie Herzog Ludwig auf Geheiß des Papstes und des römischen Königs mit seiner Begleitung nach Preußen ritt.

Bu der Zeit war Herzog Ludwig von Heidelberg auf Ge= heiß des Papftes, des Kardinals Placentius, des Königs Gig= mund und anderer Fürsten von der Versammlung zu Nürnberg nach Preußen geritten, um daselbst zu versuchen durch Berhandlungen freundschaftlich ober mit ernstlichem Gebote bes Papstes und Königs Frieden zwischen bem König von Polen einerseits und ben Deutschherren anderseits zu Stande zu bringen. gelungen war, ritt Herzog Wilhelm Ludwig von Heidelberg zum römischen Könige nach Pregburg in Ungarn, um mit ihm wegen ber Statthalterichaft zu reben, welches Umt ber König bem Bischof Konrad übertragen hatte.1) Darauf aber wurde ihm feine Antwort, doch ichenkte ber König Sigmund dem Bergoge 1000 Gulben und verschrieb ihm die auf der Landvoigtei im Elfasse. Hierauf ritt ber Herzog Ludwig wieder an den Rhein und war fehr ärgerlich barüber, daß Bischof Konrad Statthalter fein werde. Er schrieb baber ben Reichsstädten, daß fie bem Bischof Konrad nicht gehorsam sein sollten in seinem Statthalter= amte. Der Herzog meinte nämlich, daß es Niemand billiger

<sup>1)</sup> Bergl Rap. 158, 174, 175.

wäre, als er, da er darüber gute Urkunden hatte, daß es ihm vom heiligen Reiche zugesagt war. Wirklich wurden die Städte eins, daß sie Niemand gehorchen noch huldigen wollten bis auf einen redlichen Austrag. Daher hielten die Fürsten viele Tage hierüber Rath, bis zuletzt Bischof Konrad seine Würde ohne Wissen und Willen des römischen Königs niederlegte, worüber denn dieser etwas sehr unwillig auf den Bischof wurde. 1)

In der Zeit mehrten sich die Hussisten mehr und mehr, so daß ihre Macht sehr groß wurde. Daher zog Herzog Sigmund von Polen zum zweitenmale nach Böhmen mit etwa 1500 Polen und hielt es mit den Hussisten wider sein Gelübde und das Wort, das er dem römischen Könige zu Krakau²) bei der Krönung der Gemahlin des Königs Ladislaus gegeben hatte. Hierauf schrieb er an den Herzog Albrecht von Desterreich den Brief den Du hier findest.

177. Wie Herzog Sigmund von Polen dem Könige Sigmund und benen von Destreich einen Brief zusandte.

Wir Sigmund, von Gottes Gnaden littanischer Herzog und geforderter und erwählter König des Königreiches Böhmen und der Markgrafschaft Mähren, legen mit allen unseren Dienern und Helsern gegenüber Dir durchlauchtigster König Sigmund, unsgarischer König, und gegenüber dem österreichischen Herzoge Albrecht Berwahrung ein Betreffs der vier Stücke, um deren Willen sich die böhmischen und mährischen Bölker erhoben haben, und besonders Betreffs der Empfangung des heiligen Sakramentes des Leibes und Blutes unseres Herrn Zesu Christi, dessen [rechte] Erkenntniß der himmlische Bater dem böhmischen und mährischen Bolke durch die Gabe des heiligen Geistes geoffenbaret hat. Ueber die vier Stücke hat das böhmische und mährische Bolk ordentliche Disputation verlangt und verlangt sie noch heutigen Tages, und da Wir Sigmund, obengenannt, merkten und empfanden, daß die

<sup>1)</sup> Soichr.: wenn er meinte, der römische könig ettwas vaste unwillig auf den bischof wart. - 2) Bergl. 180.

vier Stücke dem christlichen Volke heilsam und durch das heilige Evangelium der lauteren und anerkannten Schrift geschützt seien, so haben Wir solche Disputation von ihnen auch begehrt und begehren noch heute, daß sie dem böhmischem Volke gewährt werde. Doch kann das bömische Volk mit uns dies noch heute nicht erreichen noch bekennen, und es ist widerrechtlich deswegen bedrängt. Da Wir Sigmund, erwählter z., solche große Besträngniß bemerkten, welche von Dir, König Sigmund von Unsgarn, gegen die heiligen Propheten Gottes und gegen das Volk verübt wird, und bemerkten, daß das Volk keine Aufrichtung haben kann und daß Du offendar Deine Einwilligung zu solcher Disputation versagst, sind wir mit unserer Vernunft entschlossen, daß wir die heilige Wahrheit und das böhmische Volk gegen Dich Sigmund, König von Ungarn, und gegen Dich, Herzog zu Destreich schmigten].

Wir Sigmund 2c., verwahren uns mit allen unsern Dienern und Helfern. Was wir mit Gottes Hilfe angreifen werden, dafür wollen wir Euch gegenüber keine Schuld haben.

Ad mandatum dicti Sigmund Elect regis Behem, regis Jacobus heres parlowion.

178a. Wie der König von Polen 1) wohl mit 20 000 Mann nach Mähren zog, um es zu erobern.

Als der Herzog Sigmund dem römischen Könige Sigmund und dem Herzoge Albrecht den obigen Brief geschickt hatte, so zog er von Stund an wohl mit 20 000 Mann Böhmen, Hussiten und Kehern nach Mähren und begann das Land zu bedrängen. Als der König Sigmund das gewahr wurde, benachrichtigte er den Herzog Albrecht von Destreich, und die beiden Fürsten zogen nach Mähren, gegen Herzog Sigmund. Dieser zog sich mit den Hussiten zurück, und der König und der Herzog Albrecht behaupteten das Feld und schützten das Land so gut, daß die Hussisten nachher nicht viel darin schaffen konnten, wiewohl

<sup>1)</sup> Bielmehr Sigmund Roribut.

sie alle Tage vor den Hradisch ritten. Als der König so mit bestem Willen Vorkehrungen für das Land getroffen hatte, zog er wieder gen Ungarn.

178b. Wie Eberhard Windecke nach Hofheim 1) zum Bischof Konrad von Mainz kam.

Im Jahre 1423 fandte Bifchof Konrad von Maing zu mir, Eberhard Windecke, daß ich zu ihm nach Sofheim kommen folle. Als ich dahin kam, lud er mich zu Tische ein und hub nach dem Effen an gar befrembliche Dinge mit mir zu reben und fagte, es ware fein Bunfch, daß ich in das Land Geldern zu den Gerren von Egmont ritte und weiter nach Ungarn jum römischen Rönige, um dort für diese das Beste zu thun, daß fie mit den Ländern Gelbern und Jülich von diesem belehnt würden. Denn bas Land war durch den Tod [des Herzogs, der] ohne Erben verftorben war, frei geworden, und die Lande hatten die Rinder des von Egmont als rechte Erbherren aufgenommen. 3ch ant= wortete: "Gnädiger Herr, was habe ich mit denen von Egmont zu schaffen? Was ich aber Ew. Gnaden zu Dienste thun kann, bagu bin ich bereit." Da fagte G. Gnabe: "Wir und ber von Egmont find Geschwisterkinder, bemnach find feine Göhne unfere Reffen." Sie waren nämlich bes braven Grafen von Leiningen Schwesterkinder. 3ch entgegnete: "Gnädiger Herr, wenn Ew. Gnade wollen, fo bin ich bereit nach Geldern zu reiten." Als ich darauf nach Lobith,2) zwei Meilen oberhalb Nijmegen fam, fand ich ben von Egmont mit seinen zwei Göhnen und ward gut aufgenommen. Darauf fandten fie mich nach Urnheim. Sier blieb ich mit drei Pferden wohl drei Wochen und verzehrte wohl 24 Schild, denn die Verpflegung war köftlich, und alles wurde von dem herrn bezahlt. Alsdann fandte er nach mir, daß ich nach Nijmegen kommen folle. Als ich am Abend as-

<sup>1)</sup> So die Handschriften. Hofheim, nördlich vom Main am Haß-Berge gelegen, gehörte damals zur Grafschaft Henneberg. Gemeint ist wohl Hochheim bei Mainz. Zur Sache vgl. 158 n d. M, 201. — 2) S z. 158, g. E.

sumptionis Mariae dahin gekommen war, besprachen fie fich mit mir und befragten mich, und ich fagte ihnen, was ich wußte. Um Tage Mariae gaben fie mir einen gar ichonen weißen Bengft, ben ich dem Bischofe Konrad von Maing, dem Rheingrafen, bringen follte, und mir ichenkten fie einen grauen Sengft: ben des Bischofs schätte ich wohl auf 300 Gulden, der meinige war wohl 80 Gulben werth. Dann ritt ich wieder hinauf und kam mit großen Sorgen über Neuß hindurch. 1) Als ich nach Mainz fam, war der Bischof um den Bartholomäustag [24. August] gu Frankfurt, wo die Fürsten einen Tag abhalten wollten. Daher entbot ich dem Bischof, daß ich mit dem Bengite gefommen ware. Er fandte mir einen, dem ich den Bengft übergeben follte, und hieß mich felbst zu ihm kommen. 3ch that bas und erzählte ihm, wie es mir gegangen wäre. Er war befriedigt davon und ich reifte nach Maing gurud, wo ich bis Michaelis blieb. In dieser Zeit begab fich der Bischof Konrad in das Wildbad nach Baden, und ich hatte mich bereit gemacht nach Ungarn zu reiten, wie ich mit Gottes Silfe auch that. Doch wollte ich nicht ohne Wiffen bes Bischofs abreifen und ritt gu ihm ins Wildbad in Schwaben. Sier wurde ich von Gr. Gnabe gut empfangen, und er fandte mir nach meiner Berberge in feinem Gilbergeschirr gute grüne Forellen, Rrebje und Gifche, guten Wein und Weißbrot in Fülle, womit doch ein folcher Fürst mir armen Gesellen fast zu viel Ehre erwies: doch that es mir wohl. Darauf ließ mich G. Gnade zu fich kommen und übergab mir Briefe und Auftrage an ben romifchen Ronig nach Ungarn. 3ch ritt bann hinweg über Reuenburg, Calm, Weil die Stadt, Efflingen, Ulm die Donau hinab nach Ungarn. Den König fand ich auf einer Hochzeit zu Scheppern,2) wo eine große Menge ungarischer Landherren war, benn ber Bergog von

<sup>1)</sup> H: dorch berg und nusse; G: seburg und misse. Wenn nusse (= misse) Neuß ist, so ist unter berg wohl Rheinsberg zu verstehen. — 2) Wohl Csepel auf der gleichnamigen Donauinsel unterhalb Cfen. Bergl. 203.

Limpach heirathete die Tochter des Großgrafen von Hornstein. Er empfing mich gar gnädig, hörte meine Botschaft aufmerksam an und gab mir eine geneigte Antwort, die hier nicht wiederzugeben ist. —

Um diese Zeit, vor Jakobstag [23. August] 1423, starb Herr Georg, Graf von Hohenloh, Bischof von Passau, der des römischen Königs Kanzler und Berweser des Erzbisthums Gran in Ungarn war. Er fand seinen Tod in Folge der starken Hike, an der damals viele Leute starben, während dieser Sommer in Baiern, Schwaben und am Rhein so kalt und regnerisch war, daß der Hafer und die Früchte auf dem Felde ertranken.

179. Wie die Herren aus Böhmen zu König Sigmund nach Ungarn kamen und sich bekehren wollten.

In derselben Zeit, als ich zum König nach Ungarn gekommen war, um Martini [10. November], hatten auch die Hussisten und Böhmen eine Gesandtschaft in Ungarn beim römischen Könige. Sie singen an zu unterhandeln und wollten sich wieder zum Christenglauben wenden<sup>1</sup>) unter der Bedingung, daß ihnen der König alles vergebe, was sie wieder ihn gethan hatten. Auch wollten sie Buße entgegennehmen von des Papstes Gewalt. Daher ging der römische König mit seinen Fürsten und Herren und dem Placentinus von Rom zu Rathe und diese riethen ihm, er möge darauf eingehen. Der König that das und sagte es jenen zu. Lon dieser Gesandtschaft kamen die Herren Butschka von Schalawicz und Johann von Hermannstadt<sup>2</sup>) am St. Elisabethstage [19. Nov.] nach Weißenburg in Ungarn, wo der h. König Stephan und St. Emmerich, sein Sohn, begraben liegen.

<sup>1)</sup> Unrichtige Darstellung. Zwei königlich gesinnte Böhmische Gesandte hatten bereits im September 1423 für Gewährung eines Religionsgespräches bei Sigmund gewirkt. Bei ihrer zweiten Anwesenheit, die zwischen den 24. und 30. November fällt (Palach U. B., Nr. 278, vergl mit 280), gewährte Sigmund ein Religionsgespräch und sicheres Geleit auf Lichtmeß 1424 nach Brünn. Bergl Palach a. a. O, Nr. 280; von Bezold II, 50 und besonders Kap. 182 am Ende. — 2) Sigmund nennt in seinem Schreiben an Ulrich von Rosensberg (Palach Nr. 279) Johannes de Opoczna und Tuta de Czastalowitz.

nun beschlossen war, daß der römische König den Husstiten allen Willen thun wollte, ritten diese hinweg. Als sie nach Prag gekommen waren und man meinte, daß ihre Botschaft aufrichtig gewesen sei, war alles nichts als Lüge. Denn die Prager Husstiten und Ketzer hatten sich mit dem oben erwähnten Ziska geeinigt und Verrath geübt: sie waren und blieben Schälke, Husstiten und Ketzer.

180. Wie der König Sigmund und der Kardinal Placentinus dem Könige von Dänemark entgegeneilten und ihn gar feierlich in die Stadt Ofen führten.

In berfelben Zeit war ber König Sigmund vom Könige von Polen gar freundlich eingeladen worden, zu ihm nach Krafau gu kommen. 1) Er wollte nämlich fein Weib zur Königin fronen lassen — sie war seine britte2) Frau — und seine Tochter, die er von einer andern Frau gehabt hatte, dem Schwestersohne bes Königs von Dänemark zur Che geben.3) Der König von Dänemark aber und ber römische Rönig waren zweier Schwestern Söhne, ber Rinder bes Bergogs von Pommern4); beswegen wollte der König diese Reise nicht unterlassen. Doch wollte er . nicht nach Krakau [reisen], da mußte der König von Dänemark zu dem Könige Sigmund nach Ungarn kommen und fie ritten bann mit einander. Daber ritten König Sigmund und ber Legat Placentinus mit vielen Fürsten und herren dem König von Dänemark entgegen und diefer ward herrlich zu Ofen 5) empfangen und auf bas Schloß zu Dfen geführt. Darauf rebete ber König Sigmund mit bem Könige von Danemart, daß er wieder heim ritte nach Krafau und fich bort wohl erkundigte. Riethe er dann bem Könige Sigmund, daß er nach Krakan kommen solle, so wolle er es gern thun.

<sup>1)</sup> Bergl. Aschb. III, 184 und Kap. 183. — 2) Es war die vierte, Sophie, Tochter des Herzogs von Kiew. — 3) Hedwig dem Herzoge Boguslaw von Hinterpommern. — 4, Unsgenau. Sigmund, Sohn Karls IV. und der Elisabeth, Tochter des Herzogs Bogislaw V.; Erich I., Sohn des Wratislaw VII, des Sohnes von Bogislaw V., und der Marie von Mekkenburg-Schwerin. — 5) Hoschr. noch: unt perge (?).

181. Wie der römische König den herrlichen Schatz nach Ofen bringen ließ. 1)

Während der König von Dänemark zu Krakau war, ließ der römische König das hochwürdige römische Heiligkum von Blindenburg<sup>2</sup>) 5 Meilen von Osen am Mittwoch vor Weihnachten 1423 mit großen Feierlichkeiten nach Osen bringen. Hier wurde es, wie billig, herrlich in Empfang genommen und eingeführt. Dies Heiligthum, welches der römische König den böhmischen Kehern entführt hatte, sah ich durch Gottes Gnade am heiligen Weihnachtstage in der Festung zu Osen aus dem Gewölbe in die Kapelle dem römischen Könige Sigmund nachtragen. Später wurde es nach Nürnberg geschafft, wo es im Jahre 1432 noch war, wie du unten<sup>3</sup>) finden wirst.

182. Wie der von Bitsch starb, und der Bischof von Mainz an Eberhard Windecke in Ungarn einen Brief schrieb, daß dieser den König bitten sollte die Kinder des Grafen zu belehnen.

Während ich in Ungarn beim römischen Könige war, sandte mir, dem Eberhard Windecke, der Erzbischof von Mainz, ein Rheingraf, einen Brief durch einen Eilboten und schrieb mir, daß der von Bitsch todt sei und daß ich in seinem Auftrage den König bitten solle, die Kinder des von Bitsch, seine Ressen, zu belehnen. Ich richtete meine Botschaft an den römischen König aus, und er that es, wenn gleich ungern, dem Erzbischofe von Mainz zu Liebe, doch mit der Klausel, daß sie, wenn sie erwachsen wären, vom Könige selbst ihre Lehen empfangen sollten, was auch der Lehnsbrief ausweist.

Damals forderte der römische König freundlich den Bischof Konrad, die Grafen Adolf und Philipp von Nassau, Graf Wilhelm von Wertheim und Meister Heinrich Ehrenfels auf zu ihm nach Brünn<sup>4</sup>) zu kommen, um die Hussitten zu verhören. Sie wollten zwar kommen, aber der Tag verstrich, ohne daß etwas daraus wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. 192. - 2) Seute Bijegrad, unterhalb Gran. - 3) 192 g. G. - 4) Siehe ju 179 Anf.

183. Wie der König von Dänemark zum Könige von Polen kam und in Krakau gar herrlich empfangen ward.

Alls ber Rönig von Polen ben römischen Rönig Sigmund gebeten hatte zu seinen Freunden nach Krakau zu kommen, war ber König von Dänemark nach Dfen zum römischen Könige gekommen, wie oben1) erzählt ift. Daber fandte ber römische König seinen Better, den König von Danemark, wieder nach Krakau, damit er dort alle Verhältniffe ausgleiche und gründlich erfahre, ob der römische König, sein Better, nach Krakau ziehen fonne und bort und überhaupt in Polen ficher fei. Denn fie hatten schon mehr treulos gegen ihn gehandelt, so daß er in Sorgen fein mußte. Mis nun ber Ronig von Danemark in Krakau gewesen war und alle Dinge genau erfahren hatte, kam er nach Ungarn in die Grafschaft Bips zurück und ließ bem römischen Könige sagen, er möge zu ihm kommen, fie wollten beibe nach Krakau zu den Freunden. Darauf machten fich ber König und die Königin auf und kamen über Dfen und die Bips am Freitage nach Matthiastage [24. Februar] 1424 nach Krakau. Sier blieben fie bis zum Sonntag Reminiscere, an welchem Tage fie von Rrafau schieden. Aber aus der Beirath zwischen der Tochter des Königs [von Polen] und dem Sohne2) des Königs von Dänemark, um beren willen fie dort waren, wurde damals nichts, so daß der römische König sehr zornig wurde und den König von Dänemark mit fich nach Ungarn führte. Als fich das Ofterfest nahte, nahm der König von Dänemark feinen Wohnfit im Rlofter St. Pauli, bes erften Ginfiedlers, bei Blindenburg, und blieb daselbst die heiligen Tage über. —

In derfelben Zeit kamen die Abgesandten der Kurfürsten, nämlich Herr Johann von Brün, Bischof von Würzburg, Herr Rhaban, Bischof von Speier, einer von Helmstedt, der Rath des Bischofs von Mainz, Dietrich Kämmerer, der Hofmeister des Herzogs von Heidelberg, die Räthe der Bischöfe von Mainz

<sup>1)</sup> Rap. 180 Enbe - 2) Oben Rap. 180, 3, richtiger "Schwefterfohn".

und Trier und des Markgrasen von Brandenburg, sowie Herr Johannes, der Truchses, in der Markerwoche nach Weißenburg in Ungarn zum römischen Könige. Dieser gab ihnen den Bescheid nach Osen zu gehen und ihn dort zu erwarten. Nach dem Osterseste ließ der König die Räthe zu sich kommen und hörte der Kurfürsten Botschaft an in Gegenwart des Kardinals Placentinus<sup>1</sup>), des Königs von Dänemark und seiner Räthe. Als jene ihre Botschaft ausgerichtet hatten, ward der König sehr zornig, schrie laut auf, gab ihnen eine sehr ungnädige Antwort und sagte: "Hätten wir den Kurfürsten so heilige Gide geschworen als sie uns, so würden wir anders mit ihnen umgehen, als sie mit uns." Doch legten sich der König von Dänemark, Placentinus und andere Herren ins Mittel, stillten den Zorn und untershandelten.<sup>2</sup>) Die Gesandten waren wohl 14 Tage beim Könige.

184. Wie König Sigmund den Bischof von Würzburg zum Herzoge von Heidelberg schickte und ihm sagen ließ, daß er den Markgrafen von Baden in Ruhe ließe, dieser wolle ihm vor unserm Herrn, dem Könige, gerecht werden.

Bernhard von Baden, Herr Claus Jorn und Ulrich Meyer, und führten beim römischen Könige Klage über den Herzog Ludwig von Heidelberg, daß dieser ihren Herrn, den Markgrafen ohne Recht bekriegen wolle; denn die Räthe desselben hatten um einen Rechtsspruch vor dem Könige oder vor den Kurfürsten, wo es dem Herzoge angenehm wäre, gebeten und eine Bürgschaft von 100 000 Gulden angeboten dafür, daß er diesem alles geben würde, was er ihm [im Processe] abgewinne. Diese Sache trug König Sigmund den genannten Abgesandten der Kurfürsten vor und gebot bei königlicher Macht dem Bischose von Würzburg, dem Herzog von Heidelberg zu sagen, daß er die unnüße

<sup>1)</sup> Windede nennt den papftlichen Legaten Branda von Placentia, Kardinal von San Clemente, meist so. — 2) Es handelte sich um Aussöhnung des Königs mit den feindlich gesinnten Kurfürsten, besonders mit dem Brandenburger.

Bedrängniß des Markgrafen unterließe. Darauf schieden die Gesandten der Kurfürsten vom Könige, und der Bischof von Würzburg kam um Pfingsten nach Heidelberg und richtete seinen Auftrag aus auf Besehl des römischen Königs. Dies nützte aber nichts. Der Herzog überzog den Markgrafen mit Krieg, wie du unten ihren wirst.

186. Wie der römische König den Kaiser von Griechenland und von Konstantinopel mit gar großer Macht empfing.2)

Während ich, Eberhard Windecke, in Ungarn beim römischen Könige war, kamen die Berzöge Ludwig von Baiern-Ingolftadt und Wilhelm von Baiern zum Könige. Auch tam ihm die Nachricht zu, daß der Raifer von Griechenland und von Konftanti= nopel kommen werde, wie er auch that. 3) Daher traf der römische König Anstalten zum Empfange und ritt ihm feierlich entgegen bis eine halbe Meile unterhalb Dfen. Als fie fich trafen, stiegen beide vom Pferde und begrüßten sich sehr freundschaftlich, und ber König führte ben Kaiser nach Ofen und erwies ihm alle Aufmerksamkeit und Ehre. Diefer blieb wohl acht Wochen lang, und was er mit allen seinen Leuten verzehrte, das bezahlte ber König alles. Zu gleicher Zeit kam der Despot4) von Serbien, ein Herzog, an und ward vom König prächtig empfangen. überbrachte bem Könige ichone Chrengaben, wie die Gerben fie tragen, sechsundzwanzig golddurchwirfte seidene Tücher, türkische Trommeln, Streitfolben, Gabel, Sattelbecken und andere türkische Geräthe und Geschirre und schenkte fie ihm. - Gleichzeitig fam die Nachricht, daß der türkische Raiser eine bevollmächtigte Gesandt= schaft zum Könige von Ungarn gefandt habe. Der König erwartete fie, und als fie kamen, brachten fie dem römischen Könige zu Ungarn viele hübsche Zierrathe und Kleinodien, wie 3. B. goldburchfticte feibene Tücher, und feibene Belte mit eitel

<sup>1)</sup> Kap. 189, 191 g. E, 204, 213. Bergl. Kap. 95. — 2) Zahl 185 ist in G übersprungen. Ein Kapitel fehlt nicht. — 3) Manuel Paläologos kam nach Totis Anfang August 1424; vergl. 194, 207. — 4) Zum Flgd. vergl. die Darstellung derselben Borgänge in Kap. 191 n. d. M.

goldenen Schnüren. Darauf ward auf zwei Jahre Friede geschlossen zwischen den Türken und dem römischen Könige. Aber er ward nicht gehalten von den Türken, wie Du unten hören wirst.

187. Wie König Sigmund dem Herrn Schallaga<sup>1</sup>) ein Schloß in Ungarn zerstörte und ihn davon vertrieb, weil er Straßenraub getrieben.

Im Jahre 1422 war in Ungarn ein gewaltiger Landherr Namens Nicolaus Schallaga,1) der Schwestersohn des Groß= grafen, Sohn von Symon Franko, der viele gute Schlöffer besaß, große Macht hatte und dem Könige mit 2000 Pferden ju Dienste sein mußte. Dieser hatte bazu gerathen und geholfen, daß seines Baters Bruder, Krungo Frankos Cohn, erschlagen wurde, was alles später gefühnt und ausgeglichen ward. Darnach raubte er, nahm den Leuten das ihrige und trieb viel Bofes wider das Landrecht. Daher kam eine Menge Klagen über ihn vor den römischen König in Ungarn. Darauf führte dieser Rlage über Nicolaus Schallaga im Landrechte und befam ihn durchs Recht in seine Gewalt. Der König sah es nämlich nicht gern, wenn Jemand in Ungarn einem andern etwas anthat ober abnahm. So hätte der König auch gerne im römischen Reiche gehandelt, daher entbot er folches den Kurfürften nach Speier, diese kümmerten sich freilich nicht darum, so daß das ruhen blieb. Alls nun fo viele Rlagen über Nicolaus Schallaga einliefen, wurde er vorgefordert, wie das in Ungarn Recht ift, überführt, und das Urtheil gesprochen, daß er Gut und Blut verwirkt hätte. Als barauf ber römische König Anstalten traf ihn in feine Gewalt zu bekommen, ließ Nicolaus Schallaga Burgen, Land und Leute im Stiche und floh, und der König nahm alle Schlöffer und Guter beffelben in Befit und zerftorte ihm ein herrliches Schloß, in dem fich wohl 16 Gewölbe befanden.

<sup>1) -</sup>Michb III, 188, nennt ihn Sallaga.

188. Wie König Sigmund in Dfen in der Jüdengasse ein halbes Domherrenstift errichtete.

In jener Zeit errichtete König Sigmund bei der neuen Kapelle in der Jüdengasse zu Ofen ein halbes Domherrenstift zu Gottes und des heil. Sigmunds Ehren und verwendete den größten Theil der Güter des Schallaga, so daß das Halbstift vollständig wurde.

Inzwischen führte Herzog Friedrich von Destreich mit seinen eigenen Landherren an der Etsch Krieg, belagerte die Burgen des Starkenberger¹) und eroberte und zerstörte seine Schlösser sämmt=lich. Da verbanden sich die Herren an der Etsch und wider=setzen sich dem Herzog gemeinschaftlich, denn sie fürchteten ihn sehr und meinten, was heute dem einen geschehen würde, könne morgen jeden andern auch tressen: denn der Herzog hatte, wie man ihn beschuldigte, den von Kaltern ums Leben und Herrn Heinrich von Flandersberg um seine Burg gebracht. Später wurde über Alles eine Aussichnung gemacht.

189. Wie König Sigmund, der Kaiser von Konstantinopel, vier Herren von Baiern, Herzog Albrecht von Destreich und der Kardinal mit großem Gesolge zusammen waren, und dem Könige ein Brief gesandt ward in Betreff des Markgrafen von Baden.

Als die keherischen Hussern und Böhmen Botschaft an den römischen König nach Ungarn geschickt hatten, daß sie sich dem h. Stuhle zu Rom und ihm unterwerfen wollten, und als in dieser Gesandtschaft Herr Buscha von Schalawih und Johann von Hermannstadt zu Hose ritten, und als, wie oben?) erzählt ist, die Hussetten sich weigerten und als Lügner zeigten, — in derselben Zeit hielt der römische König Sigmund eine Versammslung von vielen Herren aus Deutschland und Ungarn. Auch waren anwesend der Kaiser von Konstantinopel, der Despot, der Herzog von Cirina [?], 3) die Herzöge Heinrich, Ludwig, Hans und Wilhelm, alle vier von Baiern, Herzog Albrecht von Destreich,

<sup>1)</sup> Stahremberg. - 2) Rap 179. - 3) G: cirma.

der Kardinal Placentinus, Legat von Rom, der Patriarch von Aquileja, ein Bergog von Ted, ber Erzbischof von Gran, die Bischöfe von Agram und von Fünffirchen - biefe ftammten aus bem Lande bes von Belbeng, aus Gulgbach, hießen von Ebich und waren in Ungarn zu großer Macht gelangt 1); ber Bifchof von Meißen, ber Bergog Zimpinko von Troppan2) und viele andere herren aus Ungarn und Schlefien. Bu biefer Zeit hatte der Herzog Ludwig von Seidelberg mit Silfe des Erzbischofs von Köln den Markgrafen von Baden befriegt.3) Alls der König erfuhr, daß dies wieder fein königliches Gebot geschehen sei, ließ er an den Herzog Ludwig und an andere Fürften, die mit ihm im Felbe geftanden hatten, gar ftrenge Briefe ichreiben, welche der Berold des Königs Rumereich über= bringen follte. Als dieser schon bereit war abzureisen, kam bem Könige die Nachricht zu, daß der Krieg vollständig beigelegt fei. Da wurde der König wohlgemuth und sprach: Allen denen, die bem Bergoge wider ben Markgrafen geholfen hätten, wolle er es heim zahlen, wenn er bas Leben haben follte.

190. Wie dem Könige ein Brief von den böhmischen Ketzern zukam, daß sie eine Einigung wider der Christenglauben gemacht hätten.

In jener Zeit erhielt der König von den Kehern und Hussiten zu Böhmen einen Brief, daß sie eine Einigung gemacht hätten. Da rief er die böhmischen Landherren, welche bei ihm waren, zu sich, nämlich Herrn Ulrich von Rosenberg, Herrn Wilhelm Reich=Hase, Herrn Wazla von der Duben, Herrn Mischko von Jemitz, Herrn Johann, unsern Bruder Kolobrat, Herrn Johann von Sweawe, Herrn Andres von der Suffeln, den Herrn von Sternberg, Herrn Schwarz Sebisch von Polen, Herrn Zederich, einen großen Keher. Mit diesen redete der König darüber, und

<sup>1)</sup> Der eine ber beiben Brüber, Johann, Bischof von Agram, wurde später Kangler in Ungarn und Deutschland. Afchb. III, 180 — 2 Sonft Premto genannt. — 3) Bergl. 185 g. E.

da sie nichts davon wissen wollten, ließ er ihnen den folgenden Brief vorlesen.

191. Wie man dem römischen Könige den Brief vorlas, welchen ihm die Ketzer aus Böhmen geschickt hatten.

In Gottes Namen Wir Konrad, Erzbischof zu Prag, Herren, Bürgermeister, Schöffen und die Gemeinde der Stadt Prag 1), Herren, Ritter, Knechte und Gemeine des böhmischen Landes 2) im Namen Gottes in der Stadt Prag versammelt, geben öffentslich kund allen denen, die diesen Brief sehen oder vorlesen hören, daß wir viele große Unfälle, Berderbnisse, Brände, Gewalts und Mordthaten und manchen unvermeidlichen, überschwänglichen Schaden im Königreiche Böhmen angesehen haben, [die geschehen sind] durch Uneinigkeit des Willens in der Bernunft und Begehrslichseit in göttlichen Rechten, die in unsern Landen von Alters her berusen sind, und begehren daher wegen unserer Schuld die Unordnung in Ordnung, die Unreinheit in Reinheit und in völligen Frieden zu verwandeln und daselbst zum gemeinsamen Rußen des Königreiches zu bestätigen.3)

Als dieser Brief, der noch viel länger war, als hier geschrieben steht, den böhmischen Herren vorgelesen war, ließ der römische König alle Kursürsten und Herren, die da waren, eines Morgens in die große Stube des Schlosses in Osen kommen und hielt Rath, wie er in diesen Angelegenheiten handeln sollte. Während sie so dastanden und beriethen, kam dem König Rachricht, daß des türkischen Kaisers Gesandtschaft gekommen sei. Da nahm der römische König den Kardinallegaten Placentinus, den Patriarchen, einen Herzog von Teck, und alle andern geistlichen Fürsten zu sich auf die linke Seite, und die weltlichen Herren und Fürsten: die Herzöge Heinrich, Hans, Wilhelm von Baiern, Albrecht von Destreich, Rompolt und Kenntner aus Schlesien,

<sup>1)</sup> Folgen 21 Namen. — 2) Folgen neun Namen. — 3) Die in den Handschriften noch folgenden Sätze des Briefes find unverständlich und augenscheinlich in schlechtem Deutsch verfast.

ben Grafen von Schoburg 1), ben Edart, Somer, Stubenberger, Berrn Nitolaus Gebede, ben Frauenhäuser, Archenheim,2) Doringer und viele tüchtige Ritter und Knechte [auf die rechte Geite]. Da fette fich der römische Rönig und ließ die Gefandtschaft des türkischen Kaisers3) vor sich kommen. Der Gesandte war ein fehr stattlicher Mann mit einem langen, grauen Barte. kniete dreimal nieder, ehe er fich dem König näherte. Dieser grußte ihn und erwies ihm Ehre, indem er ihm auf einem Stuhle fich gegenüber einen Git anwies. Darauf faß ber Türke eine Beile und verabschiedete fich vom Könige, indem er fich ein wenig verneigte, ohne eine Botschaft ausgerichtet zu haben. Am folgenden Tage kamen fie wieder zusammen, und es wurde ein Friede geschlossen, aber [später] nicht gehalten. Doch schenkte ber Türke bem Könige golddurchwirkte seidene Tücher, vier ver= goldete Beden, vier türkische Rolben, zehn morgenländische Teppiche. Darauf faß ber König wohl noch eine Stunde, ba tam ber Despot, Bergog von Gerbien, und schenkte bem römischen Könige wohl zwanzig goldburchwirfte seidene Tücher, zehn vergoldete Beden, zehn Kolben, zehn Paar beschlagene türkische Tafchen, zwei verfilberte türkische Gabel und zehn Teppiche. Dem Bergog Albrecht schenkte er zehn goldburchwirfte Tücher, fünf Teppiche, fünf Taschen, vier Rolben, eine goldgestickte Sattelbecke.

Der König hatte aber die Räthe des Markgrasen, Herrn Walther von Geroldseck, Klaus Jorn, Ulrich Meier mit einer Antwort hingehalten und sie von Konstanz aufgehalten und ebenso viele Gesandte anderer braver Leute und Herren. Als nun dieses Hoffest abgehalten wurde, gab er jedem einen Entsicheid. So verabschiedeten sich auch die Herzöge Albrecht von Destreich und Heinrich von Landshut. Dem ersteren gab der König seinen Segen, den Herzog Heinrich aber wollte er nicht segnen. Das geschah deshalb, weil der Herzog Heinrich ihm

<sup>1)</sup> Schaumburg - 2) H: anheng. G: deringer. - 3) Bergl. Rap. 186.

nicht versprechen wollte ihm gegen den Markgrafen von Brandensburg beizustehen<sup>1</sup>); denn diesem war der König seindlich, weil er seinen Sohn nach Krakau gebracht hatte, damit er die Tochter des Königs von Polen heirathe, was freilich der König hinterstrieb, so daß sie dem Brudersohne des Königs von Dänemark versprochen wurde, der des römischen Königs Better war, wie oben<sup>2</sup>) erwähnt ist. Darauf wurde der Sohn des Markgrafen von Brandenburg nach Littauen zu Herzog Witold gebracht. Dies geschah im Jahre 1424 um Urban [25. Mai].

192. Wie der römische König das würdige Heiligthum den Nürnberger Bürgern übergab und wie diese es heimführten und Jedermann barfuß mit Gesange dem entgegen ging.

Das würdige Heiligthum3), welches manche hundert Jahre jum heiligen Reiche gehört hat und bemfelben zu ben Zeiten Kaiser Karls IV. von Böhmen über vierzig Jahre entfremdet und nach Böhmen geschafft war, und welches König Sigmund nach Ungarn gebracht und daselbst länger als zwei Jahre auf= bewahrt hatte, - in Betreff beffen faßte ber römische König einen Entschluß und ichrieb ben Nürnbergern, daß fie ihm zwei Bürger fendeten. Diese waren Sigmund Stramer und Sebolt Pfintig. Denen übergab ber König bas Seiligthum fo ftill und heimlich, daß nicht mehr als sechs Personen darum wußten. Sie schafften es acht Tage nach Lichtmeß auf einem Wagen aus Dfen hinweg unter bem Anschein, als wären es Saufen ober andere Fische, und brachten es am Mittwoch, dem Tage annuntiationis Mariae [9. Februar], 1424 in der Fastenzeit, nach Nürnberg. Sier hatte man angeordnet, daß die ganze Menge des Bolfes, Männer und Beiber, in wollenen Kleidern und barfuß in Procession entgegen gingen und es feierlich in die Stadt brachten. Sier befand es fich noch, als dies Buch im Jahre 14324) zusammengestellt und geschrieben wurde.

<sup>1)</sup> Bon Bezold II, 34, 3, nennt diese Angabe wenig mahrscheinlich. — 2) Kap. 180. — 3) Bergl. Kapitel 181. — 4) Bergl. Kap. 209 g. E.

193. Wie die Räthe der Kurfürsten mit trefflicher Botschaft nach Ungarn zum Könige [von Dänemark] kamen.

Als die Rathe der Kurfürsten, die Bischöfe Johann von Würzburg und Rhaban von Speier und die anderen oben1) erwähnten, in Ungarn beim römischen Könige gewesen waren und fich von ihm verabschiedet hatten, begaben fie fich nach Blindenburg zum Könige von Danemart um fich auch von diesem zu verabschieden. Da fagte diefer und ich, Eberhard Windede, ftand dabei und hörte, was er fagte -: "Der Pfalzgraf bei Rhein hätte mit andern Kurfürsten dem Könige von Polen und dem Berzoge Witold geschrieben, fie sollten fich nicht einen folchen Blutvergießer und Leuteverführer2) zuweisen laffen. Bielmehr folle er [ber König] feinem Worte nachkommen; auf einen, ber folche Dinge getrieben hätte, sei kein Berlag." Das Alles geschah deshalb, weil fie dem König von Polen geschrieben hatten, er folle seine Tochter keinem andern geben als dem Sohne bes Markgrafen von Brandenburg, wie es zuvor beabsichtigt gewesen war und oben auch erzählt ift. Daffelbe war gar fehr wider den römischen König Sigmund. — Da antwortete ber Bischof von Speier bem Ronige von Danemart: "Gnädiger, lieber Berr, wäre mein Berr, der Pfalzgraf Bergog Ludwig, bei diefer Unter= redung zugegen, so würde er fich wohl verantworten." Der König aber fagte: "Ift dem fo, daß der Pfalzgraf uns folche Briefe gesiegelt hat, so wollen wir, so Gott will, nicht sterben ohne geracht zu fein." Go trennten fich die Herren von einander und verabschiedeten fich, und die Rathe der Kurfürsten ritten aus Ungarn wieder heim.

194. Wie der Bischof von Magdeburg, ein geborner Herk von Schwarzburg, nach Dfen zum Könige von Ungarn kam.

Um Adventabend bes Jahres 1424 kamen ber Bifchof von

<sup>1)</sup> Rap. 183 nach ber Mitte. — 2) Wie Erichs Schwestersohn Boguslav fei, vergl. 180, 183. — 3) Kap. 191 Ende.

Magdeburg, ein herr von Schwarzburg und der herzog Zimpinko von Troppau nach Ofen in Ungarn. Noch an dem Abend, an welchem fie gekommen waren, ließ der römische Rönig Sigmund alle Fürsten, Herren, Ritter und Knechte, Deutsche, Ungarn, Baliche, Wenden, Polen und Böhmen, die in Dfen waren, zusammenrufen. Alls fie zahlreich in bem großen Saale [bes Schloffes] zu Dfen versammelt waren, begann ber römische König Sigmund zu reden und darüber zu flagen, daß ihm viel= fach zu Ohren gekommen sei, daß er beschuldigt werde, er sei ein Suffit und ein Reger, und es fei feine Schuld, daß bas Huffitenthum und die Regerei fo lange dauerte. Unwesend waren hierbei zwei Bürger bes Rathes von Nürnberg, die ber König an der Hand zu den Herren führte, worauf er fagte: allmächtige Gott im Himmel lasse alle Herzen wohl erkennen, daß uns die Regerei zu Böhmen recht leid ift." Die Nürnberger, von denen der eine Paulus Schürstab, der andere Ulrich Ortlieb hieß, entgegneten: "Borher möge Em. Gnade noch das Beste bazu thun." Der König aber meinte, wenn ber König von Polen wolle, so könne diese Regerei nicht so groß sein. — Damals trennten fich die Herren und Fürsten von einander. Am Mittwoch nach unseres Herrn Auferstehungstage wurde der König mit den Türken ausgeföhnt, und am Tage darauf begab fich der König nach Blindenburg und blieb dafelbst bis auf Bartholomäus= tag [24. August]. In berselben Zeit kam ber Schenk Eberhard, Herr zu Erpach, ber auch Domherr und Rämmerer zu Mainz war, zum römischen Könige nach Ungarn. Damals verabschiedeten fich der Despot von Serbien und der Kaifer von Konstantinopel vom römischen Könige. Diefer schenkte dem Kaifer acht ver= goldete Becher, taufend ungarische Gulben, drei Stück rothen und drei Stück schwarzen Sammtes, drei Stück blaues mechelnsches Tuch und fechs Pferde; ben Türken schenkte er vier Becher, fünf= hundert Gulden, drei Stück Sammt, feche Stück mechelnsches Tuch und vier Pferbe. — Um Tage nach der Abreife der Herren kämpften zwei Wenden, grade edele Männer, auf dem Anger bei Ofen mit einander.

195. Wie die Prager das Schloß Wissehrad in ihre Gewalt brachten und es besetzten, damit es die Retzer nicht wieder erhalten könnten.

Um Freitage vor St. Glifabeth bes Jahres 1422 hatten die Buffiten und Reger bas Schlog Biffehrad eingenommen. Darauf ward von herrn Bincto1) und andern Landherren mit den böhmischen Suffiten und Regern ein Abkommen getroffen, daß diese das Schloß Wiffehrad den bohmischen Berren wieder iber= geben follten. Berr Mischto2) der dies betrieben hatte und das Schloß einnahm, besette es mit andern böhmischen Landherren. Sie unterhielten darauf zweihundert Reiter, denen man wöchentlich auf jedes Pferd feche Schock böhmische Groschen Gold zahlen mußte, das macht auf den Tag breißig Böhmische auf ein Pferd und einen Mann. Die Prager Bürger verpflichteten fich bei einer Buge von 1000 Schock Groschen dies Geld aufzubringen und zu bezahlen. Gie thaten bas, um bas Schloß Wiffehrad in ihre Gewalt zu bringen, und damit ehrbare Leute geiftlichen und weltlichen Standes, Jungfrauen und Priefter, Ronnen und Monche, Bürger und Kaufleute und alle die aus dem Lande Böhmen vertrieben wären und dem unchriftlichen, keterischen Glauben nicht beitreten wollten, nicht wieder hinein kommen tonnten. Golches bewiesen fie mohl, denn, obgleich diese in dem erwähnten Frieden mit einbegriffen waren, nahmen fie feinen der erwähnten Vertriebenen oder wegen der Regerei Entwichenen auf. Diese mußten in der Fremde ihr Unterkommen suchen, wollten fie anders ihren Glauben behalten. Solche Büberei und Bosheit haben diese Prager und Reger mit ihren Selfern vielfach getrieben, so daß der Teufel wohl lachen möchte.

<sup>1)</sup> So H, G: Zimido; gemeint ift Schento von Wartenberg Bergl Kap. 137 und 138, an die hier angefnüpft wird. — 2) Der oben 105 und 190 von Jemitz genannte Geschichtschreiber, Lfrg. 79. Eberhard Windede.

196. Wie die Ketzer von Graz ein schönes Kloster vor der Stadt von Grund aus zerstörten.

In dem erwähnten Jahre zerftörten die Grazer, da fie Reter waren, das herrliche Klofter, das vor der Stadt auf dem Wege nach Prag liegt, von Grund aus, fo daß fie die Trümmer und Steine aus ber Erbe gruben. Da schritten die Berren Johann von Opposin, herr Ebersbach und andere Ritter und Knechte ein und fündigten der Stadt Grag Fehde an. Berr Johann von Oppohin griff das Kloster Opatowit, eine Meile vor Graz an, eroberte und besetzte es, und bereitete dadurch ber Stadt große Berlegenheit. Doch war das nur blinder Lärm und Schein, bamit man wähnen follte, fie feien wiber die Suffiten: folder niederträchtiger Bosheit bemächtigten fie fich der Rirchen und Klöfter, gaben fich den Unschein, als wären fie gerecht, und betrogen ihre angestammten Herren und bas römische Reich. Denn fie fetten einen Tag fest und erheuchelten viele füße Worte und Verhandlungen, fo daß der römische König sammt den Reichs= fürsten nicht anders glaubte, als fie wollten fich belehren laffen, und hierdurch gingen dem Könige und den Fürsten die Früchte vieler Anschläge und Kriegszüge verloren, die fie unternommen hatten.

197. Bon dem großen Streite zwischen Engländern und Franzosen, bei dem auf beiden Seiten viele Leute geschlagen wurden.

Im Jahre 1424 um Michaelis trafen die Franzosen unter dem Dauphin und die Engländer in der Normandie zwischen Paris und Rouen auseinander. Da der Dauphin viele Armagnacs, Portugiesen, Arragonier und Schotten bei sich hatte, ward der Streit hart, und auf beiden Seiten waren die Berluste groß. Doch behaupteten die Franzosen das Feld und die Engländer verloren 4000 Mann, darunter 100 vollständig gerüstete Ritter. Die Franzosen hatten nur geringe Berluste und behaupteten das Schlachtseld. —

198. Wie viele Herren zum Könige nach Wien kamen und sich mit ihm wegen der heiligen Kirche besprachen<sup>1</sup>).

Im Jahre 1424 sandte der römische König Sigmund allen Kursürsten, Herren und Reichsstädten Botschaft, zu ihm nach Wien in Destreich zu kommen und daselbst mit ihm Beradzedungen zu treffen in Betress der Bedürsnisse der heiligen Kirche, des christlichen Glaubens und des römischen Reiches. Es kamen außer dem Könige nach Wien die Markgrasen von Meißen, Brandenburg und Baden und viele andere Grasen, Herren, Ritter und Bertreter der Reichsstädte, aber sonst keiner von den Kurssürsten. Daher ward ein anderer Tag abermals nach Wien seitgesetzt, welcher aber nicht zu Stande kam. Deshalb schrieb der König den Städten, wie ihm die Fürsten vorher geschrieben hätten, und ertheilte denselben eine Anwort darauf. Wie der unten solgende Brief lautet, so schrieb er an alle Herren und Städte.

199. Wie der römische König allen Reichsstädten, Fürsten und Herren Briefe übersandte, der Kurfürsten wegen. Insbesondere schrieb er an die Stadt Mainz<sup>2</sup>).

Wir Sigmund u. s. w. entbieten dem Bürgermeister und dem Rathe der Stadt Mainz, unsern und des Reiches Lieben und Getreuen, unsere Gnade und alles Gute. Lieben Getreuen! Nachdem unsere und des Reiches Kurfürsten, denen wir beschieden hatten am verslossenen St. Katharinentage [25. November] zu uns nach Wien zu kommen, durch wichtige Sachen daran gehindert worden sind, und da sie uns entboten haben, daß sie am St. Peterstage [22. Februar 1425] zu uns kommen wollten, — so sind doch viele andere geistliche und weltliche Reichsfürsten, Grasen und Herren und der größte Theil der Städte mit Vollmacht zu uns gekommen und haben uns auf unser Begehren Hilfe gegen

<sup>1)</sup> Bergl. 199, 210, 213, 214 Die beiden Wiener Tage von 1424 und 1426 hat W. verwechselt. Siehe von Bezold II, 55, 1; II, 80, 2. — 2) Bergl. von Bezold II, 58, 2, 4 abgedrudt aus dem für Straßburg bestimmten Exemplare D. R. A 11, 396.

die Reger zugesagt. Wir haben baher mit bem hochgebornen Bergog Albrecht von Deftreich, Markgrafen von Mähren, und jenen Fürften, Berren und Städten beschloffen, daß wir ber Chriftenheit zum Trofte biefen ganzen Sommer und fernerhin alle Zeit, wenn es Zeit ift, im Felbe ftehen wollen, wie wir es mit unferm Cohne ben vergangenen Commer über gethan haben, und noch täglich thun. Auch haben wir erwogen, daß uns die genannten Rurfürften, wenn wir mit ihnen gu neuen Planen zusammen kommen würden, merklich hindern und stören würden. Darum rufen wir alle Könige, Fürften, Herren und Städte an, der heiligen Chriftenheit hierin beizustehen. Daher begehren wir von Euch und ermahnen Guch fo ernft wir können, daß Ihr Euch nach Rräften rüftet und felbst kommet, oder die Guren sendet und dem hochgeborenen Gerren, Konrad zu Weinsberg, unferm Kammermeifter und lieben Betreuen, mündlich ober schriftlich auf Quafimodogeniti nach Ditern zu Mainz Antwort gebet, in welcher Beije Ihr der Chriftenheit und uns zu Silfe kommen wollet, damit wir uns darnach zu richten wiffen. Siermit erweiset Ihr Gott einen angenehmen Dienft und erhaltet Lohn von der Welt, und auch Wir wollen das als römischer König gnädig aner= fennen. — Gegeben zu Wien am Montage bor unferer lieben Frauen Tage purificationis Mariae [29. Sanuar] 1425.

200. Wie der römische König Sigmund und der König von Dänemark miteinander von Ofen nach Weißenburg ritten und der letztere von da zum heiligen Grabe reiste.

Im Jahre 1424 zog der König von Dänemark von Dfen aus nach Benedig zu, um zum heiligen Grabe zu reisen. Der edle König Sigmund ritt mit ihm von Ofen nach Weißenburg, acht Meilen weit. Hier trennten sich die beiden Könige von einsander, und der König von Dänemark reiste zum heiligen Grabe und wieder zurück und kam später durch Ungarn und Polen wieder heim.

201. Wie vor bem Ronige Sigmund und bem Ronige von

Dänemark zu Dien eine schwere Anklage gegen einen Grafen erhoben ward, daß er sein Weib in seinem Bette ermordet habe.

Ms ich, Eberhard Windecke, in dem genannten Jahre beim römischen Könige in Ungarn war und ben Rathen bes Bergogs zu Gelbern half, um bas Land zu Gelbern, Bulich, Nachen und die Umgegend mit dem römischen Könige zu verhandeln, damit er es verleihe und bestätige, wie einem romischen Ronige gebührt, was auch geschah, wie Du unten findest, - bamals fam Graf Friedrich von Gilly, Schwager bes römischen Rönigs, ber Sohn bes alten Grafen von Gilly, nach Dfen. Den bezichtigte man offen, er hatte fein Weib, eine Grafin von Benge, getöbtet, wie das denn auch verlautete. Nach ihm kam der junge Graf Hans von Zenge ebenfalls nach Dien. Er war der Schwestersohn der Gräfin und forderte den Grafen Friedrich jum Zweikampf heraus, benn er wollte ihm beweisen, daß er seine Muhme im Bette ermordet hätte. Dies erregte großes Auffehen und der König fandte zu beiden und gebot ihnen Frieden zu halten in feinem Lande; dies hatte die Königin bewirft, denn deren Bruder war Graf Friedrich. Darauf beschied ber König die beiden Grafen vor fich nach Dien in das Schloß zu einer Verhandlung, um ihrer beider Klage und Beranwortung anzuhören. Da erhob fich Graf Sans von Benge, ber Cohn bes Grafen. Nitolaus, und verflagte offen den Grafen Friedrich von Gilly, daß er wohl acht Jahre mit feinem Weibe in Unfrieden gelebt habe. Das hatte ein Rebs= weib verschuldet, welches der Graf Friedrich noch heutigen Tages hat. Wegen diefes Zwiftes waren manche Gühneversuche zwischen bem Grafen Friedrich und feinem Beibe gemacht worden und zulett war eine Aussöhnung zu Stande gebracht worden, welche freilich die Gräfin nicht gern fah. Gie fagte: "Lieben Herren und Freunde, was foll diese Freundschaft? 3ch weiß wohl, daß man mich morgen bei meinem herrn todt findet." Die herren erwiderten: "Nicht alfo! Ihr seid verföhnt und werdet, so Gott will, lange in Liebe leben." Daber ließ die gute Gräfin fich bereden und ging mit ihrem Herrn schlafen. Um Morgen war die edele Gräfin todt. Da fagte Graf Friedrich von Gilly zu feinen Dienerinnen: "Gehet zu Gurer Herrin und febet, wie es ihr gegangen ift." Alls die Dienerinnen in die Kammer gu ihr kamen, war die Gräfin todt, und es erhob fich große Klage. Da ritt ber Graf Friedrich hinweg. Deshalb beschuldigte ber Graf Hans von Zenge ben Grafen Friedrich, daß er feine Muhme und fein eignes Weib nach vorausgegangener Gubne im Bette getödtet hätte - das war richtig - und fagte, er wolle es ihm beweisen, wie ein ehrbarer Graf einem Bettmörder mit der Fauft Beweise führe, wiewohl er ihm nicht gut genug wäre. Solche und ähnliche Reden mehr wurden in Ofen in dem Zimmer der Königin vernommen. Da fandte ber König zum Könige von Dänemark und diese beiden Fürsten nahmen fich der Cache an und unternahmen es eine Guhne herbeizuführen. Wie die Sache später ausgeglichen ward, das findest du unten1).

202. Wie Eberhard Windecke wegen der geldrischen Angelegen= heiten zum römischen Könige kam²).

Ich, Eberhard Windecke, war im Jahre 1424 beim römischen Könige im Auftrage meines Herrn von Mainz wegen der Herren Egmont von Geldern, die des Bischofs Konrad Nessen waren, denn sie waren zweier Schwestern Kinder, des frommen Grasen Friedrich von Leiningen Schwesterkinder. Darum hatte mich der Bischof Konrad zu den von Egmont, Herren von Geldern, und weiter nach Ungarn zum römischen Könige geschickt, um ihnen zu ihrem Rechte zu verhelsen, da der Herzog von Berg wider die Herren von Egmont war. Damals kamen die Räthe des Herzogs von Geldern nach Ofen und begehrten, daß ich zu ihnen käme. Als ich das gethan hatte, gaben sie mir einen Brief von meinem Herrn von Mainz, der unten mitgetheilt ist. Die Räthe waren

<sup>1)</sup> Davon nichts unten; die Entscheidung ift überhaupt unbefannt. Afchb. III, 190. — 2) Bergl. ju 158, 5.

Hamen, gaben sie mir den Brief, den ich nun folgen lasse.2)

203. Wie Eberhard Windecke die bevollmächtigen Gesandten aus Geldern vor den König führte.

3ch nahm den Brief ehrerbietig entgegen und als ich ihn gelesen hatte, trug ich dem Könige vor, daß fie gekommen wären. Da fagte Er. Gnade: "Bringet die Erfahrung, ob fie ganze Bollmacht haben." 3ch entgegnete: "Ja, gnädiger Berr." Sierauf beschied fie Er. Gnade den nächsten Morgen zu fich. Als fie fich eingefunden hatten, ließ der König die Probite Berren Frang3) und Michel4), den Schenk Albrecht von Senda und herrn Albrecht von Koldig ihre Schreiben und Bollmachten prüfen. 2118 dies geschehen war, beschied er die Rathe auf den nächsten Tag wieder ju fich. Gie kamen, aber er fagte nichts. Dies währte manchen Tag. Da beriethen fich die Rathe und hießen mich, den .mehr= erwähnten Eberhard Windecke, dem Könige vorstellen, ob er die Länder, wo fie [die Herren von Egmont] von den Landherren, Mannen, Städten und von der Landschaft erwählt feien, ihnen als Lehen leihen und ihnen das Recht gönnen wolle: der junge Arnold von Egmont, erwählter Berr von Gelbern und Jülich, wolle und folle Er. Gnade zwiefältig dienen, fo gut er nur fonne. Der König erwiderte: Diefe Länder feien fein und des Reiches Eigenthum, durch Tod anheimgefallen. Riemand habe daselbit einen Herrn einzuseten als ber römische König. Das überlegten die Rathe und ich stellte es dem Könige vor, daß Er. Gnade fich gnädig beweisen und den genannten Berren die Länder, in denen fie erwählt, aufgenommen und empfangen seien, und in denen ihnen Treue geschworen sei, leihen wolle, sie daraufhin zu behalten. Da ward der König zornig und hieß und zu ihm nach der Blindenburg kommen. Als wir dahin kamen, konnten wir nichts

<sup>1)</sup> H: drusel. — 2) Die Abschrift des Briefes fehlt. — 3, Franz, Probst von Bunglau und Gran, später Bicekanzler. — 4) Michel von Priest, ebenfalls Probst zu Bunglau, Unter-tanzler.

Er verlieh mir da mein Lehen auf dem Zolle zu Mainz, wie der wohl finden wirst.

204. Wie Eberhard Windecke sein Lehen auf dem Zolle zu Mainz erhielt.

Am St. Laurentiusabend [10. August] fandte der König nach mir und fragte mich, was ich in Betreff des Markgrafen von Baden2) für einen Rath gabe, ba Bergog Ludwig diesen wider fein Gebot angegriffen hatte. Da erschrack ich fehr und schwieg lange, benn ich hatte das unbeachtet gelaffen, daß ich dem Bifchof von Agram [hierüber Mittheilungen gemacht hatte], wie Thoren thun, die mehr thun und reden, als ihnen aufgetragen wird. So erging es mir auch. Als ich mich ermannt hatte und an das gedachte, was ich dem Bischofe gesagt hatte, sprach ich: "Gnädiger Berr! Da Ew. Gnade den Bergog Ludwig von Beidelberg auf den Rechtsweg gegenüber dem Markgrafen ver= wies bei Euch und bei Guren und des Reiches Rurfürften, und da fie das nicht thun wollen, fo mag Ew. Gnade den Mart= grafen unterftugen, damit er bei dem Rechte bleiben fann, wie Ew. Gnade ihm befohlen hat. Wenn aber Ew. Gnade diefen brückt, würde fich ficherlich jeder von Ew. Gnaden wenden, da jeder beforgen mußte, er murbe im Stiche gelaffen. Unterftuget Ihr aber diefen, jo gedenken die andern: Wir wollen bei diefem Könige bleiben. Alfo erhöht ober verringert fich die Macht Em. Gnade, je nachdem Ew. Gnade in diefer Sache fich beweift."

<sup>1)</sup> Wohl Schloß Cfepel, Rap 178b scheppern, 205 schepplein genannt — 2) Siehe 3. 184 g. E

Da sprach der König: "Ihr habt Recht." — Ich sprach: "Gnädiger Herr! Ich habe Ew. Gnade viel gedient, und hoffe es, so Gott will noch mehr zu thun; Ew. Gnade gönne") mir einige Rente auf dem Zolle zu Mainz zu überlassen und zum Erbe zu versleihen." Der König sagte: "Habet sie" und rief: "Kanzler! Gebt ihm, was ihm dazu nöthig ist" [und zu mir gewandt fuhr er fort]: Seid brav, wir wollen Euch mehr geben." Ich dankte Sr. Gnade und bat ihn die Urkunden nach meinem Bedürfnisse auszufertigen. Das that Se. Kgl. Gnade sehr bereitwillig.

205. Wie der Schreiber des Bischofs von Würzburg zum Könige kam und Botschaft brachte, daß der Pfalzgraf und der Markgraf von Baden ausgesöhnt seien.

Bu ber Zeit fam bes Bischofs von Bürzburg Schreiber als Gefandter und brachte die Nachricht, daß der Markgraf von Baden und der Pfalzgraf Ludwig ausgeföhnt feien. Als der Rönig nach den Bedingungen der Aussöhnung fragte, fagte der Schreiber: Er wiffe nichts Genaueres, nur das wiffe er, daß der Markgraf dem Pfalzgrafen zwei Schlöffer zu offenen Plagen habe machen müffen, und daß fein Cohn außerdem Dienstmann bes Pfalg= grafen habe werden muffen. Da ward der König fehr zornig und fagte: "Uns ware es lieber, daß er ben Markgrafen gefangen hätte, wir hätten ihn schon wollen zwingen ihn loszulaffen. Denen aber, die dem Bergoge ober bem Pfalzgrafen geholfen haben, wollen wir es nimmer vergeffen." Alls ber König vernahm, daß der Graf Sans von Lupfen dem Pfalzgrafen geholfen habe, wurde der römische König zornig und sprach überlaut: "Seute nehmen wir dem von Lupfen das Hofgerichtsamt, er foll nicht mehr unfer und bes Reiches Hofrichter fein, ba er gegen unfer Gebot und gegen unfere Briefe gehandelt hat." Das Giegel, welches jum Sofgerichtsamte gehört und welches ein Schreiber Namens Beter Wacker inne hatte, nahm er an fich. Go hatte ber König mit vielen Angelegenheiten zu schaffen. Darauf ordnete

<sup>1)</sup> Bum folgenden vergl. Rap. 217 und 220.

er an, daß Jedermann') nach Dfen kommen folle. Als er von bannen hinweg wollte, fandte er nach mir, Gberhard Windecke, daß ich zu ihm auf das Feld beim Scheplein2) im Werder tommen folle. Als ich bahin fam, fing ber König an abermals zu reben von denen von Egmont über Geldern, worüber oben ergählt ift. Das kam daher, daß er guter Laune war, denn er hatte Nachricht erhalten, daß der König und die Landherren von Bosnien ihm gehorfam fein und ihm als ihrem Erbherrn Zins entrichten wollten. Als er deshalb fröhlich war, trat ich an ihn heran wegen der Gelbrischen Angelegenheit. Der König antwortete mir: "Lieber, wir konnten es ihnen umfonft geben, ehe wir eine fo kleine Summe dafür nähmen." 3ch fagte: "Lieber, gnädiger Berr! Em. Gnade könnte es meinem herrn von Maing zu Liebe thun, der es wohl verdient." Da befahl mir Er. Gnade die Rathe des von Egmont nach Dfen zu bringen. 2118 ich das gethan hatte, fand ich den Kangler, Bifchof von Agram, einen von Eulzbach oder von Cbich aus dem Lande des von Beldenz, der in Ungarn fehr mächtig war. Dieser beschied mich und die geldrischen Herren nach Totis. Sier hielten wir uns wohl vier Wochen auf und verhandelten fehr eifrig. Manchmal war Alles ganz glatt, manchmal zerschlug fich Alles. Das dauerte wohl vierzehn Tage, doch ward beschloffen, daß der römische und ungarische König Sigmund benen von Egmont die Länder Gelbern und Julich zu Leben geben follte, und daß fie in die Ranglei vierzehntausend ungarische Gulden zahlen follten. Die Urfunden und das Geld follten nach Nürnberg gebracht werden, und wenn das Geld gezahlt wäre, fo follten die Urkunden ausgehändigt werden. Da aber bas Geld nicht gezahlt warb, verzögerte fich die Sache fo, daß der König zornig ward und den hempel, Marschall von Ungarn, nach Nürnberg fandte und die Urfunden gerreigen ließ. Das fam baber, bag ber Bergog von Berg auch um bas Land Gelbern und Julich warb. Das lettere hatte er inne, wie oben erzählt ift.

<sup>1)</sup> Jeber, ber Aubieng munichte - 2) Cfepel, wie 178b, 203.

206. Wie die Türken den Wonwoden Dan 1) aus der Wallachei vertrieben, was dem Könige sehr leid war.

Bu berfelben Zeit fam die Nachricht, daß die Türken ben Woywoden Dan aus der großen Wallachei vertrieben hätten: dies ift ein Vicedomini in der Wallachei vom Wurzellande bis an das Schneegebirge. Sierüber war der König fehr betrübt.2) Bu gleicher Zeit tam Botschaft, daß die Prager in Böhmen ben Hauptmann ber Suffiten Bista belagert hatten und daß er nicht von bannen fonne. Da jagten einige Landherren, insbesondere der von Rosenberg: "Herr, der Biska ift belagert, so daß er nicht entkommen kann." Der König entgegnete: "Er entkommt doch," und beide blieben bei ihrer Behauptung. Der König that dies den Landherren jum Merger bafür, daß fie diefen Dingen gegenüber nicht so thätig gewesen waren, als fie follten, und daß fie in Böhmen einen folchen schnöben Mann von Bubenart regieren ließen, wiewohl fie es leicht hatten andern konnen. Da sprachen die böhmischen Herren wieder: "Gnädiger Herr! Wollt Ihr um einen Zelter wetten? Biska kommt nicht bavon." Der König entgegnete: "Ja! heißet mich wetten, damit ich verliere." Das that er Alles den Herren jum Gespött, weil er wohl wußte, daß fie es nicht ehrlich meinten, während er dagegen ihnen alles Gute erwies. - Rurg barauf tam die Nachricht, daß Bista bavon gekommen fei. 2018 Bista bas Schloß, auf bem er belagert war, verlaffen hatte, griff er die Brager und deren Bundesgenoffen an, erschlug ihrer 1200 und that den ehrbaren Christen verderb= lichen Schaben. Dann zog er vor Kuttenberg, eroberte es und verbrannte es größtentheils. Auch hier that er großen Schaben, benn er lieg Männer und Weiber, Alt und Jung tobten und verwüftete Kuttenberg, fo daß es Gott und die Jungfrau Maria erbarmen mußte.

207. Wie ber Raifer von Griechenland, ber Ronig Gigmund

<sup>1)</sup> Hofchr. tanwerden, tanweiden. - 2) D. R. A VIII, 489: Propter quem casum multum pavore consternati fuimus schrieb Sigmund an den Kardinal von England.

und dessen Gemahlin, sowie der Kardinal eine schöne Procession zu Ofen abhielten.

Als der König am Frohnleichnamsabend des genannten Jahres diese Nachricht hatte, konnte er nicht so viel dagegen thun, als er wahrscheinlich gern gethan hätte. Doch faßte er frohen Muth und am Frohnleichnamstage ging er mit dem Kaiser von Griechenland aus Konstantinopel, mit dem Kardinal Placentinus und mit der Königin Barbara mit Christi Leichnam in der Procession zu Ofen rings in der Stadt um, wie man dies Fest alljährlich seiert. An demselben Tage erhielt er die Nachricht, daß Ziska bei den Pragern gewesen sei und sich wohl mit ihnen geeinigt hätte.

208. Wie Herzog Sigmund [Koribut] von Polen das Schloß Hotzenplot mit großer Macht angriff.

Ju derselben Zeit erhickt der König die Kunde, daß der Herzog Sigmund, wie Du es schon oben 1) einmal gehört hast, zum zweiten Male nach Böhmen gekommen sei. Das ließ der König in Güte geschehen, denn er war ein guter, sanster, barmscherziger Fürst, wie Du das auch oben findest. Auf seinem Marsche belagerte Herzog Sigmund das Schloß Hohenploh bei Jägerndorf. Doch zog die Landschaft Truppen zusammen und vertrieb ihn, so daß er mit Schimpf und Schande weichen mußte, wie Du wohl oben und unten findest.

209. Wie Eberhard Windecke an alle die Orte kam, an denen er die unten beschriebenen Kostbarkeiten sah.

Du sollst wissen, daß es für alle jungen Leute eine große Gnade des allmächtigen Gottes wäre, wenn es ihre Verhältnisse mit sich brächten, daß sie in der Jugend in fremden Ländern wanderten<sup>2</sup>) und sich zu frommen Leuten hielten. Ja der Alls mächtige vollbringt noch soviel und mehr offenbare Wunder als

<sup>1)</sup> Kap. 178 a. — 2; Bergl. Kap 1 W. giebt mit diesem Kapitel "eine Art Rüchlick auf sein bisheriges vielbewegtes Wanderleben, gleichsam als ob er von demselben Abschied nehme, um sich nun . . . in seiner Baterstadt zu Ruhe zu setzen". Dropsen, €. 177.

damals, wo er auf Erden wandelte. 3ch kann es behaupten und fage es auch in gang lauterer Wahrheit, daß feine unermegliche, unergründliche Barmberzigkeit an mir armem Gunder und an meinen Geschwiftern offenbare Bunder gewirket hat: Er fei ge= priesen von mir und von allen Gündern und Kreaturen. — Du magft nun gerne vernehmen, was für große Gnade mir ber allmächtige Gott gethan hat. Denn ich war mit meinen Ge= schwiftern gar arm und bin zu großem, ehrbarem Ginkommen gelangt: Er fei [bafür] gelobt! Auch bin ich in den oben beichriebenen Reisen mit Fürsten, Berren, Rittern und Rnechten und bagu mit dem edlen Ronig Sigmund umbergezogen. diesem ritt ich in die Reiche Aragonien, Frankreich, England, Böhmen, Ungarn und in das römische Reich. — Auch follft Du wiffen, daß mir Gott barin besondere Gnade erwiesen hat, daß er mich ihm zu Lobe und zu meiner Geelen Geligkeit die folgen= den Heiligthümer sehen ließ. Zu Paris sah ich im Jahre 1416 in der Fastenzeit als ehrwürdige Reliquie das Tuch, in welchem Gott in das heilige Grab gelegt worden ift. Zu Toulouse sah ich der fünf Apostel und St. Georges Leichnam. Bu Montpellier sah ich das Kreuz, welches der Engel vom Himmel brachte. Ich fah bei Marfeille in der Kapelle1) des h. Maximian St. Maria Magdalena. 3ch fah zu Orleans St. Lazarus, zu Darrastron2) St. Martha, zu Affron [?]3) ben lieben, beiligen feligen Kardinal Beter von Luxemburg, ebenfo eine Meile von Lyon den Leichnam von St. Anna, der Mutter Unfer lieben Frau, und den Leichnam bes Longinus, fowie ben Becher, aus welchem Gott felbft an bem heiligen Gründonnerstage getrunken hat. Auf berfelben Reise mit Raifer Sigmund fah ich zu Baris, Gott fei gelobt, an einem Charfreitag zweimal die heilige Dornenkrone, mit der der all= mächtige Gott zu feiner Marter gefront war; ferner zu St. Denis zwei Rägel, die Gott unferm Berrn burch feine göttlichen

<sup>1)</sup> G: phelmicken sante maximien. H: pelmicken. - 2) G: darskan, wohl Tarascon-sur-Rhône. - 3) H: afronn.

Sande und Fuße gingen, und eine ber Kronen, die ber Engel bem Raifer Rarl vom Simmel brachte. Bei Montreuil in einer Rirche habe ich zweimal ben Leichnam von St. Jobst gesehen. Ebenso habe ich feche Meilen von St. Juft in einem Rlofter bas Buch gesehen1), welches ber liebe St. Johannes mit bem goldenen Munde geschrieben hat. Ich las, daß der Anfang des Buches ift: Plures sunt fratres. Es ift kunftvoll und wohl mit gehn Sexternen2) geschrieben, bas Bergament ift braun, die Buchstaben find golden. - Bu Canterbury in England fah ich ben Leichnam St. Thoma von Canterbury und den allerfoft= lichften Sarg, den, glaube ich, je ein Menschenkind gesehen hat; dafelbst auch das Haupt des St. Dionyfins. - In Westmünfter zu London fah ich ben Stein, auf welchem Gott ber herr mit seinem rechten Fuße ftand, als er gen himmel fuhr. — Ebenso habe ich mit Gottes Gnade auf dem Thurme zu Nachen, als König Sigmund im Jahre 1417 bafelbst war, das hemd unser lieben Frau gesehen, das fie an hatte, als unfer Beiland Chriftus Jesus geboren wurde; ferner die Sofen Josephs, in die der Berr gewickelt war; das Tuch, welches ber Herr am Kreuze um fich hatte; das Kopftuch, in welches des lieben Herrn St. Johannes Haupt gelegt war; ein Stud bes Strickes, mit bem unfer Berr an die Säule gebunden war; eine der Blumen, die an dem bürren Stabe im Tempel erblüht waren; ben Gürtel, ben Maria, die Mutter Gottes, dem Thomas fandte, als fie gen Himmel gefahren war; Raifer Karls Haupt, Schwert und Krone und viele andere koftbare Beiligthumer; zu Whena in Dolfurt 3) bes lieben heiligen Herrn Antonius Leichnam. In Dfen fah ich das köstliche, würdige Heiligthum, welches zur Zeit des Kaisers Karl von Böhmen von Nürnberg nach Prag gebracht worden war, und welches König Sigmund von Böhmen nach Ungarn führte. Dieses sah ich am Weihnachtstage 1424 und der römische König

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 59. — 2) G: sex sterne. H: seckst ern. — 3) H: weyna in dolfirt. Bienne in Dauphiné?

schaffte es wieder nach Deutschland und Nürnberg, wo es im Jahre 1440 noch war.

Als Herzog Albrecht von Destreich gewahrte, wie große Gewaltthaten und Frevel die Hussiliten an den guten Christen verübten und welchen Schaden sie thäten, brachte er ein Heer zusammen, zog mit etwa 40 000 Mann gegen Mähren und widerstand ihnen so gut er konnte. Auch zwang er sie, die Beslagerung von Iglau aufzugeben und zurückzuweichen, nachdem sie leider gegen 2000 Menschen, Jung und Alt, Weiber und Kinder getödtet und großen Jammer gestistet hatten. Dessen hatte sich Niemand erbarmt, und so hatte die Sache wohl ein halb Jahr gestanden.

210. Wie der römische König den Kurfürsten schrieb, daß sie zu ihm nach Wien kommen sollten, sie aber wollten es nicht thun.

Im Jahre 1424 schrieb ber römische König ben Kurfürsten zum zweiten<sup>1</sup>) Wale, daß sie zu ihm nach Wien kommen sollten, bamit er nach ihrem Rathe Borkehrungen zum Besten ber heiligen Kirche, des römischen Reiches und der Christenheit treffen könne. Sie antworteten, sie seien stets bereit, zu ihm nach Wien zu kommen, aber es geschah nicht. Die Bischöse von Mainz und Trier machten sich auf und kamen nach Aschsesenburg. Doch besannen sie sich, kehrten wieder um und wollten nicht mehr zum Könige. Man erzählte, daß sie deshald nicht kommen wollten, weil der König ihnen versprochen habe, ihnen allen Fürsten gegenüber, durch deren Land sie ziehen mußten, sicheres Geleit nach Aschsesenzug zu geben. Dies Geleit sei nicht gekommen. So blieben sie weg: Gott kennt ihre Herzen wohl. Daher setzte der König einen andern Tag nach Kürnberg sest, wie auch oben in diesem Buche zu finden ist.<sup>2</sup>)

211. Wie die Geiftlichen das Heiligthum aus Aachen gänzlich hinweg führen wollten, weil sie mit der Gemeinde nicht einig waren.

<sup>1)</sup> Bergl. zu Kap. 198. — 2) Bergl. D. R. A. VIII, 339. Novbr. 1424 waren brei Kurfürsten und zweier Rathe in Aschaffenburg.

Im Jahre 1425 erhielt man genaue Kunde, daß die Stadt Aachen und die Geistlichkeit daselbst sehr uneinig geworden seien. Dies kam daher, daß die Stadt die Stifts= und Chorherren bezichtigte, daß sie das Heiligthum aus der Stadt führen wollten und sie meinten, daß Gott und die Jungfrau Maria nicht wollten, daß es verheimlicht werde, daher schieften die Kurfürsten eine Gesandtschaft hin, so daß der Schaden ohne Streit beizgelegt ward.<sup>1</sup>)

213. Wie der Bischof von Köln und der Herzog von Heidel= berg nach Freiberg zum Könige Sigmund kamen.

Zu dem dritten Tage, welchen der König Sigmund nach Nürnberg beschieden hatte, kamen die Fürsten außer dem Pfalzsgrafen von Heidelberg und dem Bischose von Köln. Da wurde ein neuer Kriegsanschlag gemacht und unter dem Insiegel der königl. Majestät nach allen Ländern ausgeschrieben. Diesem gemäß sollten die Herren sich in Freiberg in Meißen sammeln, es geschah aber nicht, denn, die sich in Freiberg versammelten, waren kaum dreihundert Gleven.

So ward dieser Kriegszug unmöglich gemacht. Es hätte wohl Gott erbarmen können. Daher wurden die nichtswürdigen leidigen Hussiten mit der Zeit immer stärker in ihrer Reherei, da Niemand gegen sie handeln wollte. Zedermann gab aber dem Könige die Schuld. Aber dieser edele Fürst konnte nicht so dazu thun, wie er wohl gewünscht hätte, denn er mußte gegen die Türken und Heiden in das Wurzelland, in die Wallachei und in die Bulgarei zu Felde ziehen. Hätte er das nicht gethan, so wären diese Länder ganz verloren gewesen und der Christensheit wäre ein größerer Schade entstanden, als durch die böhmischen Reher. Der Feldzug gegen die Türken begann im Jahre 1426

<sup>1)</sup> Im Folgenden führt Berf. die Sittenlosigkeit von Geistlichen und Laien auf die hussitische Bewegung zurück. Dann erzählt er von heftigen Regengüssen, welche zur Zeit der Fürstenversammlung in Aschaffenburg 1425 Ueberschwemmungen in Mainz hervorriesen — Kap. 212 wird erzählt, wie ein Ritter auf dem Wege zum Bischof von Mainz nach gottlosem Fluchen in einem Pfuhle versinkt.

und dauerte ein ganges Jahr. Im Gefolge des Königs Sigmund befand fich ber Cohn des Königs von Portugal. Wie es aber beim Rückmarfche zuging, das findest Du oben 1) im Buche er= gählt. - In bemfelben Jahre [1426] machten die Fürften und Reichsstädte einen neuen Feldzug gegen die Böhmen. Es ging aber schlecht dabei, wie Du unten wohl finden wirft. - Als der Rönig Sigmund ben Fürften einen Tag nach Wien ausgeschrieben hatte, kam von den Rurfürften keiner dahin. Aber der Markgraf Bernhard von Baden und Graf Ludwig von Dettingen und viele andere Grafen, sowie die Räthe der Rurfürsten und ber Reichsstädte hatten fich eingefunden. Da wurde festgesett, daß die Reichsftädte dem Pfalzgrafen von Seidelberg nicht mehr beifteben follten gegen den Markgrafen von Baden.2) Sierauf gingen die Theilnehmer an dem Tage auseinander. Auch der Markgraf Bernhard zog wieder an den Rhein. Er wollte fort= an] dem Pfalzgrafen keine der Berpflichtungen erfüllen, zu benen er ihn gedrängt hatte. - In dieser Zeit forderte der römische König den Bergog von Berg auf, wegen der Länder Julich und Gelbern zu ihm nach Ungarn zu kommen, worüber Du unten3) Genaueres finden wirft.

214. Wie Herzog Albrecht von Destreich mit 40 000 Mann vor das Schloß Lundenburg in Mähren zog.

Im Jahre 1426 zog Herzog Albrecht<sup>4</sup>) wohl mit 40000 Mann von Wien aus nach Mähren gegen die Hussiten und belagerte das Schloß Lundenburg, zwei Meilen von der Stadt Laa, acht Meilen von Wien, das start besetzt war. Aber nach großer Mühsal und nach großen Verlusten auf beiden Seiten mußte er mit Schaden und Schande wieder abziehen. Dies kam daher, daß die Macht der ketzerischen Böhmen immer größer wurde, da die Landherren des Herzogs im Felde sich nicht einigen konnten.

<sup>1)</sup> Oben nichts bavon. — 2) S. 3. 184 g. E. — 3, S. 3. 158. In der Wiener Hand- ichrift folgt hier ein in allen anderen Handichriften fehlendes Rapitel von der Gefangenschaft bes Königs von Cypern (1426). — 4) S. 209 g. E.

- In berfelben Zeit fandten die Prager an den Rönig, in der Absicht, fich zu ergeben. Diefer schickte ben von Rosenberg nach Prag, damit er untersuche, wie es damit stünde, und ob man ihnen glauben könne. Aber aus ber Ergebung wurde nichts, da das alles Unwahrheiten waren. — Im Jahre 1426 zog auch der Bischof von Bremen ein heer zusammen. Bei demselben befanden fich Leute des Bischofs von Münfter, des Landgrafen von Seffen und bes Bischofs von Köln. Im Ganzen waren es wohl dreitaufend Berittene. Diefe zogen gegen Friesland, um es mit Rrieg zu übergieben. Ginen Sirten, den fie hatten ge= fangen nehmen follen, ließen fie lanfen, doch mußte er schwören, es Riemand zu fagen und feine Warnung ergeben zu laffen. Der hirt begab fich, als fie vorwärts ins Land hinein ritten, zu einem Teiche ober Weiher und grub den ab, fo daß das Waffer nur fehr geringen Abfluß hatte, immer weiter um fich griff und endlich das Gefilde fo fehr überschwemmte, daß die Reifigen das Land nicht verlaffen konnten. Nun wurden fie von den Friesen überfallen, vierhundert von ihnen wurden getödtet, zweitausend, darunter der Bischof von Bremen felbst, gefangen und wohl vierzehnhundert gesattelte Pferde erbeutet. Wie dieje Angelegenheit endigte, das findest Du wohl noch unten.1)

215. Wie die Jungfrau von Holland mit Engländern an= kam, und wie die Hollander mit ihnen streiten wollten.

Im Jahre 1425 kam die Jungfrau von Holland,2) welche den Herzog von Brabant zum Gemahl gehabt hatte, trothem sie Schwesterkinder waren, und darum [später] den Bruder des Königs von England, den Herzog von Glocester heirathete, wie oben erzählt ist, mit wohl viertausend3) Engländern [in Holland] an. Diese eroberten Brügge in Westflandern, Bergen in Hennes gau4) und Kemnaten [?]. Daher zog der Herzog von Brabant ein Heer zusammen, um zu kämpfen, und die Holländer verans

<sup>1)</sup> Unten nichts weiter dariiber. — 2) Siehe ju 144, 2 u. 3. — 3) G: achttaufend. — 4) Wohl Mons.

stalteten in Brabant große Rüstungen. Die Engländer aber vermieden den Kamps wegen ihrer geringen Anzahl und hielten sich in den Städten. Indessen starb Herzog Hans von Baiern,1) der Holland inne hatte. Daher zogen die Holländer wieder heim. Dieser Herzog hatte des Königs Sigmund Nichte2) zur Gemahlin und er war der Herzog, der den Lüttichern in dem Streite3) die große Niederlage beibrachte, in welcher an 26 000 Menschen blieben. Außer Niederland gehörte ihm in Baiern Straubing, Kehlheim und Deggendorf. Nach diesem Erzeignisse verhandelten die Engländer mit den Brabantern wegen der Heimkehr. Später fanden in Folge dessen viele brave Leute in Holland den Tod.

216. Wie die Bischöfe von Köln, Mainz und Trier, die Herzöge von Lothringen und Berg und der Markgraf von Baden nach Köln kamen.

Als die Fürsten im Jahre 1425\*) in Nürnberg gewesen waren, vereinigten sich viele von ihnen in Köln zusammen zu kommen, wenn man das ehrwürdige Heiligthum zeigt. Da kamen die Bischöse von Mainz, Köln und Trier, die Herzöge von Lothringen und von Berg, der Markgraf von Baden mit Sohn, Tochter und Frau, die Frau des [Herzogs] von Lothringen und viele Grasen, Ritter und Knechte [in Köln zusammen]. Sie hofften den von Geldern und Jülich zu versöhnen, doch erreichten sie nichts. Da beschlossen die Fürsten, Herren und Grasen nach Aachen zu gehen. Auch hier sahen sie das ehrwürdige Heiligthum und begaben sich dann wieder nach Köln. Damals starb der Graf Abolf von Rassau. Da machten sie abermals einen Tag nach Boppard. Hierhin kam auch Herzog Ludwig von Heidelberg. Alle andern Fürsten waren [hier] einig, und auch die Einigung zwischen dem Herzoge von Heidelberg

<sup>1)</sup> Bruder des † h. Wilhelm, erwählter Bischof von Lüttich, † 6. Januar 1425 an Gift. — 2) Elisabeth von Luxemburg, Tochter von König Sigmunds Bruder, Johann von Görlit. — 3) Räheres darüber bei Asch. II, 359, 24. — 4) Unten Kap. 220 richtig 1426. — 5) Wohl Arnold v. Egmont mit dem Herzoge von Berg. — 6) Siehe Kap. 221.

und dem Bischofe Konrad war auf dem besten Wege. Da ließ ber Bergog verlauten, daß ber Bischof von Maing gesagt habe: Er [ber Bischof] habe vernommen, daß der Herzog gesagt habe, er [der Herzog] wolle fein [des Bischofs] Berr fein. Doch wolle er [ber Bischof] ben Tag nicht erleben, an bem ber Bergog fein Berr würde.1) Bierüber beflagte fich ber Bergog bei den Fürften und wollte fich über noch mehrere Puntte beklagen. Da fragte der Bischof Konrad von Mainz, ob er auf jene Beschwerde ant= worten folle, und als der Herzog erwiderte, ja, er möge ant= worten, fprach er: "Pfalzgraf und Better! Wer Guch bas gefagt hat, hat recht gesagt. Wenn ich ein Laie wäre, fo wäret Ihr mein herr. Da ich aber durch Gottes Gnade es erlebt habe, Bischof von Mainz zu fein, fo follt Ihr den Tag nimmer erleben, daß Ihr mein Berr feid ober werdet, benn auch meinem Stifte ware das nicht gleichgiltig." Darauf legten fich die Fürsten ins Mittel und verschoben [ben Ausgleich] auf einen späteren Termin. Dies geschah im Jahre 1426 zwischen Pfingften und bem St. Laurentiustage [3. Juni].

217. Wie die huffitischen Ketzer mit großer Macht vor die Stadt Brüx in Meißen rückten, und wie die Christen mit ihnen in Streit geriethen und beren viertausend erschlagen wurden.

Als in der erwähnten Zeit die Fürsten in Nürnberg waren, kam sichere Kunde, daß die husstischen oder wyclistischen Ketzer aus Böhmen mit vieler Mannschaft vor die Stadt Brüx in Meißen gerückt seien, denn der Markgraf war zu Nürnberg und bat und rief um Hilse. Während dessen geriethen die Christen mit den Husstisten in Streit und leider gewannen diese den Sieg und erschlugen wohl viertausend Mann, darunter acht Grafen und viele brave Leute, es mochte Gott erbarmen. Und der Markgraf beklagte sich den Fürsten gegenüber sehr und begehrte Hilse, man sah aber wenig dazu thun. Wie die Dinge sich

<sup>1)</sup> So aufgefaßt scheint der Bericht in Ordnung ju fein. Wohl nicht gang richtig beurtheilt D. R. A. VIII, 505.

nachher gestalteten, das findet man unten, wenn mir Gott das Leben schenkt. —

Als zu Kürnberg, wie Du oben¹) gelesen hast, ein Anschlag gegen die Hussiten gemacht worden war, plante man einen hübschen Zug gegen Freiberg in Meißen. Daher rüsteten sich Städte und Fürsten am Rhein und schickten tausend Gleven²) dorthin, die so lange dort blieben, bis ihre Herren sie wieder heim kommen ließen. Ueber dieses Kriegsvolk war im Namen des Bischofs Konrad von Mainz der Landgraf von Lichtenberg Hauptmann.

In derselben Zeit war ein großer Kampf zwischen dem Herzoge von Burgund und dem Herzoge von Glocester, dem Bruder des Königs von England, festgesetzt, der im Jahre 1425 am St. Georgstage zu Paris in Frankreich vor sich gehen sollte. Doch ward dieser Kampf mit vieler Mühe beigelegt.

In demselben Jahre sandte der König zwei Briefe, um mir Eberhard zu helsen. Der eine war an den Rath zu Mainz gerichtet, der andere an die Zum Jungen in Mainz, wo ich war, wovon Du unten die Abschrift findest.3) Demnach wurde mir mein Lehen am Zolle. Dies wurde fest am Mittwoch in der Marterswoche 1425,4) und ich wurde noch in jenem Jahre angestellt.

218. Wie die Kurfürsten zu Mainz waren wegen des Bischofs von Mainz und des Landgrafen von Hessen.

Aussürsten zu Mainz einen Tag zwischen dem Landgrafen von Heisens) und dem Bischof Konrad von Mainz hielten, fand eine Einigung nicht statt, sondern es ward nur ein Wassenstüllstand geschlossen bis zum Johannistage im Sommer. Der erste Tag war acht Tage nach Ostern. Damals wurde ein Tag bestimmt nach Bernheim in Franken, von wo man sich ohne Resultat

<sup>1)</sup> Kap 213. — 2) Eine Gleve etwa vier Mann. — 3) Diese Abschrift fehlt. — 4) Dropsen 177 fin. zeigt, daß des Königs Urfunden am 26. März 1426 ausgestellt wurden Bergl Kap. 220 g. E. — 5) Bergl. Kap. 221, 222, 223, 225, 228. Asch. 111, 300.

trennte, so daß sich an dem Johannistage ein großer Krieg ershob. Darnach kamen sie abermals zusammen zu Kikingen. Hier fand eine vollständige Sühne nach Bischof Konrads Willen statt. Doch wurde der Friede nicht lange gehalten, und der Bruch ging vom Landgrafen aus, der damals die Niederlage davon trug.

219. Wie der Bischof von Köln und der Herzog von Cleve mit großer Macht gegen einander kämpften.

Am Johannistage des Jahres 1425 erhob sich ein großer Krieg zwischen dem Bischose von Köln und dem Herzoge von Cleve. Und der von Heidelberg wollte dem Bischose von Köln gegen den Herzog von Cleve nicht beistehen, aber er sandte ihm seinen Sohn Ruprecht mit hundert Spießen zu Hilfe. — Ebenso wollte der Herzog Ludwig dem Landgrasen von Hessen nicht gegen Bischos Konrad von Mainz beistehen, aber Herzog Otto, sein Bruder, half dem Landgrasen mit rechter Treue der Fürsten: danach laß Dich nicht hungern noch dürsten; hieß es doch, der Pfennig machte die Schwankungen nach hier= und dorthin.1)

220. Wie der Markgraf von Meißen und die Bischöfe von Trier und Magdeburg zum römischen Könige kamen.

Im Jahre 1426 beschied der römische König Sigmund nach dem Tage, den er nach Wien angeordnet hatte, einen andern nach Nürnberg<sup>2</sup>) und sandte seine Boten und Käthe, den Bischof von Agram, Herrn Johann von Sulzbach, genannt von Ebsch, und den Grasen Ludwig von Dettingen. Er entbot den Fürsten, er werde selbst kommen, wenn ihn Gott bei Gesundheit erhielte. Daraushin zogen um Pfingsten der Markgraf von Meißen und die Bischöse von Trier und Magdeburg nach Kürnberg, auch kam Herzog Heinrich von Baiern-Landshut dahin. Aber die Ankunst des römischen Königs, der da zu kommen meinte, verzögerte sich. Inzwischen reiste der Erzbischof Konrad von Mainz,

<sup>1)</sup> Der gesperrt gedrudte Satz nur in H. Derfelbe ift offenbar absichtlich in C G weggelaffen. — 2) Bergl Rap 213; Afchb. III, 244.

ein geborner Rheingraf, von Mainz nach Nürnberg, wo er vierzehn Tage nach Pfingften an einem Sonnabend eintraf. Hier wurde er von dem Kardinal von Rom, der im Auftrage Martins V. da war, sehr ehrenvoll empfangen. Es ritten ihm auch die Bifchofe von Trier, Agram, Magdeburg und Sildesheim, der Bergog Sans von Baiern, der Markgraf von Meigen und ber Bergog Erich von Sachsen entgegen. Als die Fürsten morgens zur Berathung gehen wollten, fam die Nachricht, daß die huffitischen und wyclifitischen Reger die Stadt Michelsberg eingenommen, Frauen und Rinder getöbtet und viele brave Leute gefangen hätten, und [ebenfo] die Stadt Leipe in Schlefien, und bafelbit großen Schaben gethan hätten. — Als am andern Tage die Fürften zu Rathe fagen barüber, wie man ben böhmischen Regern widerstehen folle, kam Nachricht, daß der Bischof von Bafel und bes Königs Kämmerer famen. Da warteten die Fürsten, Herren und Bertreter ber Städte auf die Botichaft. Dieje bejagte, daß der König wegen Krankheit nicht kommen könne, doch hätte [ber Gefandte] gange Bollmacht und fonne feinen Rath geben. Bas die Fürften, Berren und Städte thaten, das folle volle Geltung haben. Demnach verhandelten diese unter dem Beirathe und mit der Zustimmung des Rathes des Königs, und es ward ein Rriegsplan gegen die bohmischen Reger aufgestellt, über bas, was man unter Fürften, Berren, Rittern und Knechten, Edeln und Unebeln, Geiftlichen und Laien, Niemand ausgenommen, zu einem täglichen Rriege1) ftellen folle, fo daß die Gefammt= anzahl sechstausend Gleven guter Krieger betrüge. 3ch, Eber= hard Windede, war hierbei zugegen. — Mein gnädiger Herr hatte mir die Bestätigung des Lebens?) am Bolle zu Maing gefandt, welches er mir verliehen hatte. Die Rechtsgebräuche erfüllte babei Berr Cberhard, Schent zu Erbach, Domherr und Rämmerer zu Mainz, nach Inhalt der Bestätigungs = Urkunde.

<sup>1)</sup> D. h. ein folder, bei welchem die Goldner bis jur niederwerfung des Gegners im Felde fteben follten. Gegensat ritender kriec - 2) Siehe ju 204, 2.

Gott gebe, daß ich und meine Nachkommen uns so halten, daß das Lehen bei den Erben und beim Stamme bleibe!

221. Wie der Bischof von Köln und der Bischof von Mainz gegen Waldeck zogen und das Land wegen des Sohnes des Waldeckers einnahmen.

Bielleicht haft Du oben 1) in diesem Buche gelesen, daß im Jahre 1426 der Landgraf von Heffen bas Land bes Grafen von Walbeck eingenommen hatte auf ben Rath ber feinigen und einiger anderer und auf den Rath der Herren und Diener des Walbeders. Dies war um Fastnacht geschehen. Das Land follte für eine Summe Gelbes verpfändet fein. Es war aber geschehen wider Willen und Wiffen des Cohnes des Grafen von Walbeck und beffen Frau, die eine Schwefter bes Grafen Abolf von Naffan war, der Wiesbaden hatte und ohne Zweifel ein liftiger Herr war. Er ftarb, wie Du oben2) gelesen haft, in Röln. Miterbe der Pfandschaft war Bischof Konrad von Maing, und da diesem die Pfandschaft zuvor von dem Grafen von Waldeck verheißen war, so verdroß und ärgerte die Angelegenheit den Bischof fehr und er that dem entsprechend. Indessen ging, wie Du oben gelesen haft, Bischof Konrad nach Nachen, wo fich viele Fürsten befanden, und traf mit der Frau und mit dem Cohne des Grafen von Waldeck ein Abkommen. In Folge beffen zogen die Bischöfe von Maing und Köln mit Lift in bas Land und nahmen baffelbe ein, und ber Cohn bes Grafen von Balbect half ihnen dabei, von dem unten erzählt ift, und durch den, wie Du finden wirft, leider ichwere Rriege entstanden.

222. Wie der Bischof von Mainz in Hessen zu Felde zog und dem Landgrafen anbot, ihm für das Land Waldeck sein Geld wieder zu geben.

Um Michaelis des genannten Jahres 1427 zog Bischof Konrad gegen Hessen zu Felde und bot dem Landgrafen an, er wolle ihm für das Land Waldeck sein Geld wieder geben.

<sup>1)</sup> Siehe ju 218. - 2) Rap. 216.

Während er wohl drei Wochen zu Fritzlar lag, sammelte der Landgraf ein Heer, um ihm den Rückweg zu verlegen, aber er konnte dies nicht. Daher zog der Bischof gen Geismar und blieb daselbst. Da übergab der Abt von Fulda dem Landgrafen die Stadt Fulda und das Schloß Frauenberg. Dies geschah im Jahre 1427, und der Abt hieß und war einer von Merlau.1)

223. Wie die Fürsten auf Geheiß des römischen Königs zu Frankfurt waren um der Einigkeit des Christenglaubens willen.

Darauf räumte der Bischof Konrad in der Fastenzeit 1427 das Land Hessen. Indessen hatte der römische König seinen Gessandten, Herrn Michel, Propst von Bunzlau, aus Ungarn gesschickt. Die Fürsten waren in Frankfurt und wurden einig über einen Anschlag gegen die Hussilien, den Du unten wörtlich findest, aus dem aber nichts wurde, wie Du später hören wirst.

Jum ersten.<sup>2</sup>) Unsere Herren, die Kurfürsten, alle Fürsten, Grafen, Freien, Ritter, Knechte und Städte und alle, welche Gott zu Lob und Ehre, zum Schutze des heiligen Christensglaubens, zur Erhaltung der hlg. römischen Kirche, zum Troste aller Christen und zum Widerstande gegen die Ketzer ins Feld ziehen und die Ketzer in Böhmen und diesenigen, welche es mit ihnen halten und sie unterstützen, befämpsen wollen, — diese sollen den Sonntag St. Peter und Paulus nach Nürnberg<sup>3</sup>) oder in dessen nächste Umgebung kommen.

II.4) Falls die drei Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier jeglicher selbst kommen, so soll der Erzbischof von Köln Hauptmann sein; sollte der nicht kommen, so soll es der Bischof von Trier werden; sollte von diesen keiner kommen oder kommen können, so soll es der Bischof von Mainz sein, wenn er hinkommt. Welcher von ihnen aber hinkommt und Hauptmann

<sup>1]</sup> Johann I. von Merlau, 1395-1440.-2) Das Geleitschreiben der Kurfürsten zu der folgenden Berordnung (Zeichniß) folgt im nächsten Kapitel, erwähnt wird sie auch in dem turfürstlichen Schreiben, Kap. 251. Abgedruckt bei Palacky, Urtunden I, 503. Bergl. von Bezold II, 100-3) Bei Palacky nach Andr. Ratisbon: "gen Eger". -4) Der folgende Artifel bildet bei Palacky, S. 509 den Schluß.

wird, der soll von weltlichen Fürsten einen oder mehr, wie es nöthig sein würde, zu sich nehmen und nach Hauptmanns Pflicht mit ihm übereinkommen und dersenige, über den man sich so als [zweiten] Hauptmann geeinigt hat, der soll bei dem Hauptmann sein und bleiben und nicht dawider reden.

- III. Die Fürsten, über welche man sich als Hauptleute geseinigt hat, können und sollen sechs oder acht oder, wenn es ihnen nöthig scheinen sollte, mehr redliche Leute aus anderer Fürsten Ländern, die dorthin kommen, zu sich nehmen, welche festsetzen und anordnen sollen, wie man ziehen und folgen solle, auch bestellen und besehligen, wie es nöthig ist.1)
- IV. Jeder Mann soll auf eigene Kosten und in eigener Berpflegung marschiren ohne Schädigung anderer Leute. Wo man jedoch nicht in Städten ist und im Felde steht, darf man ungefährdet einen mäßigen Bedarf von Hen oder Stroh nehmen. Wenn man auch Futter oder Speise nicht haben oder zu kaufen bekommen kann, so kann man das nehmen, wo man es erhält, doch soll man es redlich bezahlen nach dem Rathe der Hauptsleute, oder wenn sie es selbst angeordnet haben sollten, nach ihrem Ermessen.
- V. Zeder Fürst, Graf, Ritter, Knecht, oder jede Stadt soll käufliche Vorräthe ausspeichern, besonders diejenigen, welche an der böhmischen Grenze wohnen, und daselbst halten, damit von allem, was noth ist, Vorrath herbeigeschafft werde. Diese Zussuhren sollen vor Zedermann sicher sein und ungeschädigt bleiben. Wer aber Zemandem das Seine wider dessen Willen nimmt, oder ihn beraubt, dem soll man das Haupt abschlagen ohne Gnade; und wer da stiehlt, dem soll auch sein Recht werden, und Niemand soll das wehren oder sich dem irgendwie widerssehn, [vielmehr soll das Urtheil] ohne Gnade vollzogen werden.

<sup>1)</sup> Palach noch: "und alle, die so folgen, ziehen und kommen, Niemand ausgenommen, sollen den Fürsten oder ihrer Gewalt gehorsam und gewärtig sein, ohne alle Widerrede. — 2) Fehlt auch bei Andr. Ratisbon.

VI. Kein Weib, kein Spieler,1) keine Büberei, wie fie auch heiße, soll mitziehen ober nachfolgen.

VII. Jeder Mann soll jede Woche mindestens einmal beichten, und die Fürsten und Hauptleute sollen die Ihrigen dazu anhalten, auch sollen sie Messe hören, welchen Tag sie sie immer haben können, wobei Gott demüthig, innig und mit Eiser gedient werden soll.

VII. Wer freventlich mit Vorsat schwört, oder gegen andere Menschen bose Flüche ausstößt, oder sie schilt, den soll man öffentlich in den Pranger schließen, bis die Hauptleute ihn bes gnadigen, oder man soll ihn von Stund an2) mit Geißeln oder Ruthen hinwegiagen.

VIII. Wer Schwert, Messer oder Beil, oder eine andere Wasse freventlich zieht, der soll ohne Gnade eine Hand verlieren, verwundet er aber Jemand dabei, so soll man ihm das Haupt abschlagen.

IX. Wenn Auflauf, Zwietracht, Streit oder Ungehörigkeiten zwischen Fürsten, Herren, Städten oder anderen entstehen, so können die obengenannten beiden Hauptleute andere Fürsten, oder wen sie sonst wollen, zu sich nehmen<sup>3</sup>); oder die Hauptsleute können, wenn sie das nicht aussühren können, an ihrer Stelle andere dazu bestimmen, und sollen solche Streitsachen schlichten, und bei deren Entscheidung soll es verbleiben und diese stets unverbrüchlich gehalten werden.

X. Niemand soll im Lande Böhmen mit Mannschaften nach Futter ansreiten, gehen oder fahren, außer bei den Abtheilungen, welche von den Hauptleuten dazu geschickt sind, oder auf Besehl der Hauptleute. Auch soll Niemand in demselben Lande brennen oder sengen, außer auf Besehl der Hauptleute und in Anwesenscheit der dazu besehligten Abtheilungen.

<sup>1)</sup> Fehlt. — 2) Andr. Rat noch: entblößt — 3) Andr. Rat. noch: "bie das nicht angeht."

XII. Auch soll Niemand bei der genannten Strafe des Halses einen Menschen morden oder abthun ohne redliche Ursache, es gelte denn den rechten Ketzern und deren Helsern.

XIII. Wenn die bevollmächtigten Hauptleute ihr giltiges Geleit geben, so soll das bei der genannten Strafe von Jedersmann gehalten werden.

XIV. Wenn die Hauptleute oder ihre Bevollmächtigten Wachen, Postenstehen oder irgend etwas anderes ) besehlen, so soll jeder bei der obengenannten Buße ohne Gefährdung geshorsam sein.

XV. Es soll auch Niemand außer den dazu gesandten Ab= theilungen aufbrechen, vor oder nach [dem Hauptcorps] ziehen2); und wen die Hauptleute besehligen, voraus oder hinterdrein zu reiten, zu marschiren oder sonstwie zum Sturm und Kampfe zu ziehen, zu laufen oder zu stehen, der soll bei der Buße dem allem gehorsam sein.

XVI. Alle Kurfürsten, Fürsten, Herren und Städte sollen für Steinmetzen, Büchsenmeister, für Steine, Schilde, Taras= büchsen, Leitern und für andere gute Ausrüstung sorgen.

XVII. Jeder Kurfürst soll aus seinen Städten und Ländern zweihundert Schützen zu Fuß oder zu Wagen bringen oder schicken, ausgenommen die Bischöfe von Trier und Köln, von denen jeder hundert bringen soll.

XVIII. Die Kurfürsten haben von der einen, der Herzog von Sachsen von der andern, die Fürsten und Herren aus Schlesien von der dritten, Herzog Albrecht und Friedrich von Destreich von der vierten Seite her anzurücken, und das Alles hat auf einen Tag zu geschehen.

XIX. Die böhmischen Herren,3) welche noch brav sind, sind zu besenden, ob auch sie einen Feldzug machen wollen, und Versabredungen sind mit ihnen zum Besten zu treffen.

1) A. R.: "oder Ausreiten" und weiter unten: "ohne Widerrede". — 2) A. R noch "es sei denn in Anwesenheit einer dazu entsandten Abtheilung". — 3) "Und die andern".

XX. Alle andern Heere sollen auch warten, damit sie, wenn ihnen die nach Uebereinkommen gewählten Hauptleute Botschaft senden, bei ihnen zu erscheinen, zu ihnen kommen und ihnen gehorsam sind. Werden aber die Heere bedrängt, oder sollten sie die Hauptleute mit ihrem Heere nöthig haben, so sollen sie ihnen davon Nachricht geben, und die Hauptleute sollen darauf zu ihnen kommen und ihnen helsen und mit aller Macht beistehen.

XXI. Ein jeder Herr hat bei den Seinen anzuordnen, daß keiner, er sei Ritter oder Knecht, mehr als einen Knaben oder Läufer habe, sondern daß alle wehrhaft und gewappnet seien, ausgenommen bei Fürsten, Grafen und Herren.<sup>1</sup>)

XXII. Es ift dafür zu forgen, daß dieser Besehl einmal,2) oder so oft es nöthig ist, jedermann verkündigt werde, daß man [den Bestimmungen] gehorsam sei und daß sich ein jeglicher das nach zu richten wisse und sich nicht widersetze.

XXIII. Zeder Herr hat zu geloben und in seinem Heere anzuordnen, daß jeder seinem Hauptmann mit Hand und Mund gelobe, alle Bestimmungen des Erlasses gänzlich in Treue und Ehren und bei der oben bestimmten Buße zu halten.

XXIV. Aller Fürsten, Grasen, Herren und Knechte und auch jeder Stadt Leute, Länder, Schlösser, Städte, Marktslecken, Gestiete, Zugehörungen und Straßen und besonders derzenigen, welche hierzu beitragen, handeln oder helsen, sollen, solange sie [die Fürsten 20.] außer Landes sind, sicher sein und ungeschädigt bleiben und gelassen werden von allen, welchen Standes, welcher Würde oder welches Wesens der oder die auch sein mögen. Falls aber trot alledem einer oder mehr beschädigt würden, so sollen wir übrigen Knrfürsten, Herren und Städte gegen den oder die Beschädigten einträchtig sein, uns helsen und rathen, so daß dem Beschädigten Entschädigung zu Theil werde. Auch wollen wir solche Nebergreiser für Verlorene halten, ihnen deschalb keinerlei Eunst erweisen, kein sicheres Geleit geben, sondern

<sup>1)</sup> Und herren fehlt bei A. R. - 2) A. R. noch: brei ober viermal.

ihr Leben und Eigenthum angreifen als schädlicher und vers lorener Leute.1)

XXV. Kein Fürst, kein Herr und keine Stadt soll sich aussschließen, entschuldigen oder dem Zuge entziehen, um seiner selbst willen oder mit andern, um seiner Bersäumniß, oder um irgend welcher Angelegenheit willen; sondern der Zug soll unsgestörten Fortgang haben und bekommen.

XXVI. Auch sollen die Herren mit Hilse der Städte, wenn sie ausziehen, dafür sorgen, daß die nächsten Burgen und Städte in Böhmen, die noch christlich sind, besetzt und zu täglichem Kriege ausgerüstet werden, dergestalt, daß den böhmischen Ketzern keine Hilse zu Theil werde, und ihnen keinerlei Bedürfnisse zusgeführt werden.

XXVII. Jeder Fürst, Herr und jede Stadt sollen in der Zeit Frieden halten und den Ihrigen, die zu Hause bleiben, befehlen, daß sie auch Frieden halten und keine Eingriffe thun.

XXVIII. Jeder Bischof hat Geiftlichen und Weltlichen zu gebieten, daß sie Gott getreulich dienen um der Sache willen, damit Gott desto mehr Glück auf die bestimmten Tage gebe.<sup>2</sup>) Wer das nicht thun sollte, ist schwer zu bestrafen.

XXVIII. Auch soll kein Fürst oder Herr mit irgend welchen Gütern oder Marktslecken oder Dörfern oder Gebieten im Lande Böhmen verhandeln, sie vertreten, beschüten oder behüten oder den Seinen dies zu thun gestatten. Auch soll er keinen Vortheil vor den Andern in Verpslegung, Futter oder irgend etwas haben; sindet aber jemand Speise oder Futter oder sonst etwas eher als ein anderer, so mag er davon seine Bedürsnisse befriedigen und danach auch einen andern davon nehmen lassen, wie das recht und billig ist.

XXX. Niemand soll irgendwie um der Lebensmittel willen ausreiten, fahren, handeln oder schicken, außer auf Befehl der Hauptleute, oder des Hauptmanns, den man von Seiten aller

<sup>1)</sup> hier folgt bei A. R. Artifel XXVII - 2) Bei A. R. ludenhaft.

Fürsten, Herren und Städte dazu bestimmen, das sorgfältig ordnen, danach einträchtig handhaben und solche Lebensmittel nach gleicher Anzahl theilen soll.

XXXI. Werden irgend welche Schlösser, Städte, Marktflecken oder Festungen eingenommen, oder ergeben sie sich, so
soll man es mit ihnen nach der Entscheidung der Hauptleute
oder derer, die zu ihnen geschickt oder gegeben sind, oder der
Mehrheit unter ihnen halten und es zum Guten wenden.

XXXII. Wer mit seinem Herrn auf dessen Kosten, Besols dung oder Zehrung ind Feld zieht, der soll diesenigen, welche er gefangen nimmt, Ritter oder Knechte, ohne Widerrede diesem seinem Herrn überantworten und geben; wer aber auf eigene Kosten und Verpslegung und auf Abenteuer gen Böhmen zieht und Gesangene bekommt, mag sie behalten und mit ihnen nach seinem Willen thun.

XXXIII. Wer von den Herren aus dem Heere hinwegreiten will, der soll weder Friede noch Geleit haben, wenn er nicht der Hauptleute Zeichen, redliche Kundschaft oder Briefe hat.

XXXIV. Wer eines Verbrechens oder einer Nebertretung schuldig ift und 1) flüchtig wird, der soll in keines Herrn Land, Stadt, Marktslecken und Gebiete, nirgends Geleit haben; sondern man soll demselben überall nach Inhalt der Strafe, wie oben geschrieben ist, nachstellen.

XXXV. Von den beiden Bischöfen von Köln und Trier soll jeder vier Kammerbüchsen und vier Tarasbüchsen, 10 000 Pfeile, Steine, Pulver und das Nöthige an Ausrüstung, sowie einen Büchsenmeister liefern.

XXXVI. Der Erzbischof von Mainz soll sechs Kammerbüchsen, zweiunddreißig Handbüchsen, vier Tarasbüchsen, 10 000 Pfeile, 200 Feuerpfeile, das Nöthige an Ausrüstung und drei Büchsenmeister stellen.

<sup>1)</sup> A. R.: "oder deshalb". - 2) Fehlt bei A. R., dafelbft nach Pfeile noch: "zweihundert Feuerpfeile".

XXXVII. Ebensoviel als der Erzbischof von Mainz soll der Pfalzgraf bei Rheine an allen Ausrüstungsgegenständen bringen oder schicken und dazu eine große Steinbüchse, welche anderthalb Centner schießt, nebst drei Büchsenmeistern.

XXXVIII. Der Markgraf von Brandenburg hat eine große Steinbüchse, vier Tarasbüchsen, zwanzig Handbüchsen, 10 000 Pfeile, 200 Feuerpfeile, dazu Steine, Pulver und das Nöthige an Ausrüstung und seinen Büchsenmeister zu liefern.

XXXIX. Die Herren von Baiern im Unterland haben eine Steinbüchse, die zwei Centner schießt, vier kleine Steinbüchsen und zweiundzwanzig Handbüchsen, 10 000 Pfeile, 200 Feuerpfeile, dazu Steine, Pulver und das Nöthige an Ausrüftung, sowie ihren Büchsenmeister zu stellen.

XL. Herzog Hans von Baiern soll liefern eine große Stein= büchse, vier Tarasbüchsen, 10 000 Pfeile, Pulver, Steine und das Nöthige von anderen Ausrüstungsgegenständen, so viel er vermag, sowie seinen Büchsenmeister.

XLI. Die Bischöfe von Bamberg und Würzburg sollen liefern kleine und große Büchsen mit Steinen und Pulver und das Nöthige an Ausrüstung, so viel sie können, und jeder drei Büchsenmeister.

XLII. Die Stadt Nürnberg soll eine große Steinbüchse liefern, die zwei Centner schießt, sechs kleine Steinbüchsen, zwölf Tarasbüchsen, sechzig Handbüchsen, 20 000 Pfeile, 600 Feuerspfeile, dazu Steine, Pulver, das Nöthige an Ausrüftung und sechs Büchsenmeister.

XLIII. Regensburg eine gute große Büchse, vier kleine Büchsen, Pulver und Ausrüstungsgegenstände nach Vermögen.

XLIV. Die Stadt Passau') eine große Steinbüchse und außerdem Pulver und Pfeile nach ihrem Bermögen.

XLV. Der Burggraf und die Bürger zu Ellenbogen sollen mit ihrer Macht kommen und eine große Steinbüchse und andere

<sup>1)</sup> Bei M. R .: "Gger".

große und kleine Büchsen, Pulver, Pfeile und Ausrüftung nach ihrem Bermögen liefern.

Als solcher Anschlag, wie Du oben lasest, gemacht war, sandten die Kurfürsten zu allen Herren und Städten, Rittern und Knechten, Bürgern und Bauern das Schriftstück, dessen Abschrift Du unten findest.

224. Hier folgt ein Brief von den Bischöfen von Mainz, Köln und Trier, und vom Herzoge Ludwig von Heidelberg, dem Herzoge von Sachsen und vom Markgrafen von Brandenburg<sup>1</sup>).

Konrad zu Maing, Dietrich zu Röln, Otto zu Trier, Erg= bischöfe; Ludwig, Pfalzgraf bei Rheine zc., Berzog zu Baiern; Friedrich, Herzog zu Sachsen und Markgraf zu Meißen; Friedrich von Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg, fämmtlich des blg. Reiches Fürften - unfern freundlichen Gruß zuvor. Weisen, Ehrfamen, Besonderen! Bormals und jest habt ihr wohl häufig gehört von dem großen Uebel, Muthwillen, Frevel und von den Gewaltthaten ber Suffiten und Reger zu Böhmen wider den heiligen driftlichen Glauben und wider die Chriftenheit durch verächtliche Behandlung2) chriftlichen Blutes, durch Berbrennung und Berftorung von Rirchen, Rloftern und geiftlichen Berfonen, fowie durch verächtliche und übele Behandlung des heiligen Saframentes und durch Fernhaltung und Zerftörung3) des Erucifires und anderer Bilber4), - und daß fie häufig Läfterun= gen an Gott dem Allmächtigen und unferm Berrn Jefus Chriftus, feiner werthen Mutter Maria und an allen himmlischen Seerschaaren zuvörderst, und banach an der heiligen Rirche, bem heiligen driftlichen Glauben und der ganzen Chriftenheit begangen und gethan haben und von Tage zu Tage leider immer mehr zu Berderbniß ihrer Seelen begehen, fo daß es ftets mit Recht allen 5)

<sup>1)</sup> Bergl zu diesem Ausschreiben der Kurfürsten von Bezold II, 99; abgedruckt bei Palach, Urkunden I, 500, aus Andreas Ratisbonensis und dem Oberlausitzer Urkundenbuche. Die Abweichungen von diesem Texte sind in den Anmerkungen unter p verzeichnet. — 2) Windecke: versmehunge, p wohl richtiger vergissunge. — 3) Fehlt p von durch an. — 41 p noch: zu hawen = durch Zerhauen. — 5) p noch: Christensürsten.

chriftlichen Gläubigen am Bergen liegen foll diefem Unwesen zu widerstehen. - Dbgleich wir nun auf Anregung und Bunfch bes allerdurchlauchtigften Fürsten und herrn, herrn Sigmund, römischen Raifers 2c., sowie seiner und des römischen Reiches Rurfürsten und mächtiger Glieder viele Berhandlungen unter= nommen und abgehalten haben und auch andere Fürsten, Berren und Grafen, Ritter, Rnechte und Städte des heiligen römischen Reiches zu uns berufen und gefordert haben, fo ift doch, wie wir beforgen, wegen unferer und anderer Chriften Gunden noch nichts bagu gethan, daß die oben bezeichnete Regerei, Uebelthat und Bosheit geftraft und getilgt worden fei. Als wir daher am Datum diefes Briefes abermals zu Frankfurt versammelt waren, theils in Berfon, theils1) vertreten burch bevollmächtigte Rathe und Freunde, fo haben wir im Beisein und mit Buthun des hoch= gebornen Fürften, herrn Albrechts von Deftreich und der Rathe und Freunde ber Fürsten aus Schlefien und ber Städte Breslau und Eger und einiger anderer 2) verabredet und beschloffen, einen Bug mit Beeresmacht gegen die Suffiten und Reger in bas Land Böhmen zu machen und zu versuchen fie zu ftrafen dem allmächti= gen Gotte, der werthen Mutter Maria, der himmlischen Königin, und allen himmlischen Heerschaaren zu Lobe, und zu Ehren ber heiligen Rirche, dem heiligen driftlichen Glauben, ber ganzen Chriftenheit und unferm herrn, bem römischen Könige, und bem römischen Reiche, jur Stärkung für Mann und Weib 3). - Diefer Bug ift in der Beise beabsichtigt, daß man am nächsten Tage, der zwölf Apostel Petri und Pauli [29. Juni] an vier Enden und Punkten und in vier Zügen gegen die genannten Reger nach Böhmen hinein ziehen foll, und zwar vier Kurfürften und andere Reichsfürsten, Grafen, Berren und Städte bes Landes am Rhein und aus dem Elfaß, aus Schwaben, Franken und Baiern an der

<sup>1)</sup> p noch: die nicht selbst dahin kommen konnten. — 2, p: mit großer Ueberlegung und mit zeitigem Rathe einiger Reichsfürsten, Grasen und herren und unserer getreuen Räthe, die daselbst bei uns gewesen sind. — 3) p statt für — Weib das Richtige: "zu Rut und Frommen", wovon die obigen Dative abhängen.

einen Geite; Wir Friedrich Bergog zu Gachfen und Markgraf gu Meißen und die, welche zu uns ftogen werden, an einer andern Seite1) und der hochgeborne Fürft, Berr Albrecht, Bergog gu Deftreich, mit dem Kriegsvolke des genannten römischen Rönigs, unferes gnädigen Berrn, und mit dem feines Betters, bes Bergogs Friedrich von Destreich, mit dem Bischofe von Salzburg und anderen, die bazu ftogen werden, ebenfalls von einer Seite. So hoffen wir benn zum allmächtigen Gotte, daß die genannten Reger so angegriffen und bestraft werden, daß man sich solcher Bosheit und Uebelthat ferner nicht von ihnen zu versehen braucht. Wenn Ihr nun einverstanden seid, daß Ihr und alle Chriften zu folchen Thaten und Bügen beholfen und berathen fein follt, fo begehren, bitten und ermahnen wir Guch als gläubige Chriften, daß Ihr zu dem genannten Zuge Eure Macht2) und zwar foviel Ihr stellen könnt, mit Büchsen, Schüten und Ausruftung so gut Ihr könnt, versehen und bereit haltet und damit am nächsten Beter= und Paulstage [29. Juni] nach Nürnberg3) und in der Umgegend zu unfern übrigen und ben andern Schaaren und zu andern Fürften, Grafen, Berren und zu andern gläubigen Chriften zu rechter Zeit kommet und fortan bei der Beeresmacht feid mit ben Unfrigen und mit ihnen an einer Seite, wie oben erwähnt ift, um zur Bernichtung und Bertilgung der Reger nach Böhmen hinein zu ziehen. Wollet Euch zuvörderft Gott bem Allmächtigen, der Mutter Maria und allen himmlischen Heerschaaren zum Lobe, jur Ehre bes heiligen chriftlichen Glaubens und zur Gicherung und zu Rut und Frommen der ganzen Chriftenheit und unferes gnädigen herrn, des römischen Königs, sowie des heiligen römischen Reiches in dem beabsichtigten Unternehmen nach Guren Kräften fo zeigen4), wie es frommen Gläubigen geziemt, damit Gurer=

<sup>1)</sup> p noch: die Fürsten, Herren und Städte aus Schlesien an einer Seite. — 2) p: mit Eurem eigenen Leibe. — 3) Hier p nach dem Oberlausitzer Urkundenbericht: "nach Freiberg in Meissen und Umgegend zu Uns Friedrich, Herzogen zu Sachsen und Markgrafen von Meissen" (Andr. Rat. wie Windecke). — 4) p und die Handschriften des Windecke haben hiersvor ein unverständliches unt.

seits keine Verzögerung oder Schädigung desselben eintrete. Dafür erhaltet Ihr<sup>1</sup>) vom Allmächtigen Gotte Dank und manchen Lohn, und von der ganzen Christenheit großen Ruhm und Ehre. Wir haben auch eine Verordnung<sup>2</sup>) ergehen lassen, wie man sich in dem genannten Felde halten soll, von der wir eine Abschrift mit senden und nach der Ihr Euch zu richten wissen sollt. Gegeben zu Frankfurt am Sonntag Misericordias Domini. A. D. 1427.

225. Wie der Bischof von Trier, ein Kardinal von England, des Königs Leute und der von Brandenburg mit Macht und großer Ausrüftung, als vielen großen Büchsen, gegen die Hussisten zogen.

Während dieses Unternehmen beabsichtigt und das Ausichreiben erlaffen wurde, lagen der Landgraf von Seffen und Bischof Konrad von Maing in einem großen Kriege mit ein= ander wegen des Landes Walbeck, wie oben 3) erwähnt ift. Wegen dieses Krieges kamen einige Fürsten nach Mainz und versuchten den Krieg beizulegen, damit man besto besser und vollzähliger gegen die Suffiten und Reger gen Böhmen zoge. Und ber Martgraf von Brandenburg und der Bischof von Pregburg ver= handelten lange zwischen ihnen, ebenso bes römischen Königs Rath, Herr Michel, Propft zu Bunglau, ein tüchtiger Mann und ein ehrbarer, gerechter Priefter. Die Berföhnung erfolgte aber nicht, und ber Zug ward etwas klein. Doch trat ihn der Bischof Otto von Trier an, auch war ein Kardinal aus England gekommen, der ein wahrhaftiger und ernfter Mann fein follte. Diese zogen mit gegen die Huffiten und als fie nach Tachau kamen, lagerten fie bafelbst einige Zeit. Da ihnen aber wenig Leute von den andern Fürften und Städten gu Silfe famen, so brachen fie nach dem Rath einiger tüchtiger Leute auf, weil fie anders gar fehr beschämt worden waren, benn ihre Macht war zu flein.

<sup>1)</sup> p: empfangen wir. - 2) Diese "Zeichniß" ift im vorigen Kap 229 enthalten. - 3) Siehe ju Kay. 218.

226. Wie die böhmischen Herren und Hussiten mit Wagenburgen und Wagen, welche Armbrust und Pfeile trugen, vor Tachau rückten, es eroberten, Alles, was in der Stadt war, erschlugen und Ritter und Knechte von den Christen gefangen mit sich wegführten.

In Tachan blieben viele wackere Leute, Ritter und Knechte, wie der junge Dalberger, einer von Ehrenberg und viele andere, die ich nicht nennen kann. Als die Huffiten erfuhren, daß der Kardinal und der Bischof Otto von Trier hinweg gezogen waren, zogen sie gen Tachan, eroberten und verbrannten es und erschlugen die Bürger und Weiber und Kinder. Die Ritter und Knechte aber warfen sich in die Festung und als die Hufsten diese belagerten, verhandelten sie, daß man sie gefangen nahm und ihnen das Leben zusicherte. Daher lagen sie eine gute Weile gefangen.

227. Wie alle geiftlichen und weltlichen Kurfürsten nach Frankfurt kamen wegen einer Forderung, die Hussiten betreffend.

Du sollst wissen, daß der Kardinal die Kurfürsten und andere Fürsten, Grasen, Herren, Ritter, Knechte und Städte wieder nach Franksurt zusammen berief, jeglichen mit ganzer Macht auf den Sonntag nach Martinstage [11. Nov.] 1427. Da kamen die Kurfürsten alle, und andere Fürsten und die Bertreter der Städte zahlreich, außer dem Herzog Ludwig von Heidelberg, welcher nicht kommen konnte, da er an den Füßen leidend war. Da wurde, wie Du unten wohl erzählt sindest, ein Anschlag gemacht. Doch konnte derselbe so nicht ausgesührt werden<sup>1</sup>), und man mußte drei Wochen später einen neuen Tag zu Heidelberg machen. Dahin kamen viele Fürsten und [Verstreter der] Städte, und es wurde beschlossen, wie der Anschlag [festsetz], daß ein jeder, der dem geistlichen Stande angehörte, Pfasse, Mönch, Nonne, Begharde oder Beguine und jeder einem

<sup>1)</sup> Bielleicht eine hindeutung darauf, daß die Beftrebungen bas Reich jur hebung bes Landfriedens in vier Kreise ju theilen auf diesem Reichstage scheiterten. Bgl. v. Bezold II, 125.

Orden angehörige von zwanzig Gulben einen, von zwanzig Pfennigen ebenfalls einen geben follte, und ein jeder Jude, alt ober jung, einen Gulben; ein jeder über fünfzehn Jahr alte Chrift, männlich ober weiblich, einen Böhmischen; wer aber zweihundert Gulden Werthe befitt, der foll einen halben Gulden zahlen, und wer mehr hat, möge er auch haben, soviel er wolle, einen ganzen Gulben und nicht mehr als einen Gulben; auch follen diefe von der Abgabe des Böhmifchen befreit fein; zur Erhebung diefes Geldes follen in jeder Stadt vier oder fechs Bürger ernannt werben. Ein Graf foll fünfundzwanzig Gulben zahlen, ein Freier fünfzehn, ein Ritter fünf, ein Gbelfnecht drei. Für den Fall, daß man erkennte, daß einer dazu nicht im Stande fei, fo foll ber weniger gablen. Dies Gelb follen auf dem Lande die Amtleute der Kurfürsten zusammenbringen, und in den Städten die Bürger und es nach Rürnberg fo zeitig fenden, daß es am Sonntag Reminiscere da ift. Bon diefem Gelbe follen der Kardinal und der Markgraf Friedrich von Branden= burg Söldner annehmen gegen die Suffiten und böhmischen Reger, und wenn es fo erhoben ift, und wenn die Golbner auf= gestellt find, so sollen und wollen der Kardinal und der Mart= graf perfonlich gegen Böhmen ziehen und zu Johanni im Soch= fommer follen fie im Felde fteben. Wie die Gache fpater ver= lief, findeft Du unten1) erzählt.

228. Wie der Landgraf von Heffen von dem von Waldeck das für das Land gezahlte Geld wieder nahm und der Bischof von Mainz ebenfalls sein Geld wieder nahm.

Der große Krieg zwischen dem Landgrafen von Hessen und dem Bischose von Mainz<sup>2</sup>) wurde damals beigelegt vom Kar= dinal und von den andern Fürsten, da dem Bischos Konrad eine große Niederlage beigebracht war, wie oben<sup>3</sup>) erzählt ist, und er viele tüchtige Leute verloren hatte, die von den Dienern

<sup>1)</sup> Rap. 233. — 2) Siehe zu 218. — 3) Bon ber Niederlage vor Fulda 10. Aug. 1427 ift oben, Rap. 222, nur andeutungsweise die Rede.

bes Landgrafen gefangen worden waren. Daher wurde fest= gefett, daß Bischof Konrad von Maing fein Geld von dem von Balbeck wieder nehmen follte, und daß diefer mit feinem Lande thun und laffen könne, was er wolle, und daß der Landgraf das Fuldaische Land mit dem Abte und mit Bischof Konrad gleichmäßig befigen folle, und daß alle Umtleute biefen breien gleichmäßig, einem jeden nach feinem Rechte, ichwören follten. Much diejenigen Schlöffer und Städte, welche Bischof Konrad von der Abtei gefauft habe, als Lauterbach, den Fischberg und Fulbischberg, folle ber Landgraf gur Sälfte haben, und außerdem folle der Bischof dem Landgrafen fünfundvierzigtausendvierhundert Gulben gahlen. Der Abt folle die Befugnig haben, fein Land, wenn feine Jahre abgelaufen feien, vom Bischof von Maing wieder auszulösen. Auch follten die beiderseitigen Gefangenen ledig und damit die Fürsten und Länder für ewig verföhnt fein. Db dies gehalten wird, das wirft Du unten gar wohl hören, aber ich, Eberhard Windecke von Mainz, habe fein rechtes Bertrauen dazu, da ja auch vormals zwischen bem Bischofe und anderen mehr für ben genannten Bischof und ben Landgrafen etwas viele Berhandlungen, Berföhnungen und Friedensichlüffe ju Stande gebracht wurden, von benen doch mahrlich nichts gehalten worden ift. Deshalb halte ich auch [diesmal] nichts bavon. Will mir aber ber allmächtige Gott gewähren bies und noch anderes mehr zu erleben, fo habe ich Muth und hoffnung noch später zu beschreiben oder schreiben zu laffen, wie fich bas Alles später gestalten und wie es ergeben wird.

229. Wie nach dem Tode des Markgrafen von Meißen, Herzogs von Sachsen, bessen ältester Sohn an Stelle seines versstorbenen Vaters vom König Sigismund die Lehen empfing und zum Fürsten gemacht wurde.

Kurz nach Neujahr 1428 starb der Markgraf Friedrich von Meißen, dem der König Sigmund das Land zu Sachsen ges geben und den er daselbst zum Herzog gemacht hatte. Dieser

Markgraf hatte den böhmischen Suffiten und Regern viel Leid gethan und viele gewaltige Kämpfe mit ihnen gehabt, aber auch felbst davon großen Schaden erlitten burch den Berluft vieler anderer Grafen, Ritter und Knechte und zahlreicher tüchtiger Derfelbe Markgraf Friedrich hinterließ zwei Sohne. Dem ältesten, welcher nach seinem Bater Friedrich hieß, gab ber König das Land Sachsen und machte ihn zum Berzog und Kurfürsten. Dieser etwa zwanzig Jahr alte junge Herr kam nach Bingen zu den Kurfürsten, welche wie Du oben1) gelesen haft, in diesem Jahre häufig versammelt gewesen waren, und fam mit den Fürsten überein, daß fie ihre Einwilligung dazu gaben, daß der König ihn zum Herzog und Kurfürsten gemacht hatte. - Und als die Herren Bingen verlassen hatten und nach Mainz gekommen waren, kam ihnen eine Warnung zu, daß auf und an dem Maine viel Bolt gesammelt würde. Da der Bischof Ronrad zu St. Victor [?] war, ichickten die Rurfürften, ber Markgraf von Brandenburg und der Markgraf von Meißen hin und ließen den Bischof von Mainz folche Ansammlung hintertreiben. In Maing aber blieben fie wohl drei Tage, und inzwischen ließ der Bischof das Land wohl besetzen und ver= wahren. Alsbann zogen fie über Frankfurt in die Heimath, doch hörte man fagen, daß die Fürsten beabsichtigten, nie mehr fo weit herabzukommen, es fei benn, fie wüßten beffer, als es diesmal der Fall gewesen, was fie thun follten.

230. Wie die böhmischen Hussiten und Ketzer nach Schlesien vor die Stadt Brieg zogen, in der sich der rechte Herr derselben, Herzog Ludwig befand, welcher die Stadt auf einem Seitenswege verließ, als sie kamen, und sie dieselbe erobern ließ.

Im Jahre 1428 zogen die böhmischen Hussiten und Ketzer nach Schlesien vor die Stadt Brieg, in welcher sich ihr rechter Herr, der Herzog Ludwig, befand. Doch da derselbe die Stadt bei Nacht verließ, eroberten sie die Hussiten und erschlugen darin

<sup>1)</sup> Rap. 227; vergl. 233.

viele fromme Christen, konnten sie aber nicht behaupten. Daher sagte man, und es war auch glaublich, daß der Herzog es so mit den Hussisten eingefädelt habe, weil ihm vielleicht die Stadt zu mächtig geworden sei, da ihm die Bürger durchweg nicht das geben wollten, was er forderte. Denn der Herzog hatte viel Land zusammengebracht und hatte daher viele Schulden, seine Frau, eine Tochter des Markgrasen von Brandenburg, Burggrasen von Nürnberg, spielte viel, und er war sehr versichwenderisch. Da Beide nicht die Einkünste danach hatten, so wollten ihnen die Leute nicht mehr geben als die rechtmäßige Rente, wie sie von den Eltern des Herzogs Ludwig sestgesett war. Daher meinte man, daß es dem Herzoge lieber wäre, wenn sie mit ihm zu Grunde gingen, was ihm freilich nachher sehr leid war. —

Ju Mitsasten des obengenannten Jahres zogen die Ketzer ab und eroberten Ohlan, Goldberg und viele andere Städte, und zogen weiter über Zittau, Liegnit, Troppau nach Reisse. Diese Stadt eroberten sie und thaten daselbst großen Schaden an Leuten und an Eigenthum und zogen dann wieder ab nach Böhmen, nachdem sie in Schlesien großen Schaden angerichtet hatten. Schuld daran war, daß die schlesischen Fürsten nicht einig und den Ketzern zugethan waren: den Fürsten geschah so großer, verderblicher Schaden, daß sie gewünscht hätten, sie hätten rechtzeitig geholsen es abzuwehren. Doch ward ihnen der Lohn; freilich büßten es ihre armen Unterthanen.

231. Wie der Bischof von Würzburg nach acht Domherren und nach acht Bürgern aus der Stadt sandte, damit sie zu ihm kämen nach Frauenberg und wie er sie alle behielt, als sie gekommen waren.

In demselben bezeichneten Jahre 1428 wurde der Bischof von Würzburg mit der Stadt Würzburg uneinig und wollte ihr große Abgaben auferlegen und von ihr einziehen. Da ihm die Bürger nichts zahlen wollten, ließ der Bischof acht Domherren und acht Bürger zu sich auf sein Schloß Frauenberg oberhalb der Stadt kommen, wo er sie seisthielt. Auch hatte er sich heimslich so gerüstet, daß er zugleich eine zahlreiche Schaar am Morgen vor die Stadt brachte und die Geistlichen und Bürger zwingen wollte. Als aber einige Herren das erfahren hatten, so legten sie sich ins Mittel und versuchten eine Versöhnung zu Stande zu bringen. Diese erfolgte auch, aber der Bischof ward scharf getadelt, daß er so viele gute Leute in gutem Glauben gelassen hatte und sie mit Besleckung seiner Ehre gefangen hatte, als sie zu ihm gekommen waren.

232. Wie die Hussiten mit großer Macht aus Böhmen aus= rückten und die Stadt Bärnau, den schönen Marktslecken Falken= berg und viele Dörfer und Städte eroberten, welche sie ver= brannten und dabei Leute tödteten.

Am Montage vor Corpore Christi [25. Mai] 1428 waren die bösen Hussiten und Keher mit großer Macht aus Böhmen gekommen und eroberten die Stadt Bärnau, den Flecken Falkensberg nehst Dörfern, die Stadt Röht), den Marktslecken Wedel [?]2), das schöne Dorf Waldthurn3), den Marktslecken Froß [?]4), in dem sie vierzig Menschen erschlugen, den Marktslecken Bliensstein5), die Stadt Mosbach6), einen Marktslecken, indem sie dreishundert Menschen tödteten; [serner] verbrannten sie die Dörfer Allenstedt, Hohentann, Schönkirchen, Bleßburg, Waldenau, Wildenhausen und viele andere.

Dieses ganze Land gehörte dem Herzog Hans von Sulzbach von der Heidelberger Linie, ein Theil auch dem Burggrafen von Nürnberg. Als die Hussiten diesen Schaden angerichtet hatten, zogen sie wieder über den Böhmer Wald. Wie diese Verhältnisse sich weiter entwickelten, das findest Du vielleicht unten erzählt<sup>7</sup>), so Gott will. —

<sup>1)</sup> Hofchr Werz, man könnte auch an die Stadt Wörth am Regen denken. Ueber diesen Ginfall in die bairische Oberpfalz vergl. Palady, 7. Buch, Seite 465. — 2) H: bedel. — 3) C G: Walitari; H: Walter. — 4) Nur in H erhalten: fross ein mark. — 5) Heute Pilftingen? — 6) Heute Moosburg? — 7) Bergl. Kap. 248 med.

233. Wie die Fürften außer dem Erzbischof von Maing und dem Herzog Ludwig von Seidelberg, die frank waren, nach Frankfurt ritten. Nach Dftern, um St. Georgstag [24. April] des Jahres 1428 waren die oft genannten Reichsfürsten zu Frankfurt versammelt gewesen und hatten über einen Bug gegen die Suffiten berathichlagt [und feftgefett], daß man das Geld, über beffen Zahlung man übereingekommen war, und welches von der Beiftlichkeit erhoben und auch von den Laien gegeben war, nach Rürnberg schicken follte. Aber aus bem Zuge wurde nichts; barauf tamen die Fürften wieder in Robleng zusammen und hielten abermals lange Berathungen, die zu keinem Ende führten, banach ging es [zogen fie] nach Bingen, wo fie fich lange bamit beschäftigten, ohne daß fie fich einigen konnten, so daß wieder nichts daraus wurde. Hierauf versammelten fich die Fürsten nochmals in Frankfurt und beriethen, wie man das Geld, mit bem man den Krieg gegen die Suffiten bestreiten wollte, auf= heben follte. Diefe Berathungen führten zulett dazu, daß fie meinten, man folle diefes Geld ben Fürften verabfolgen laffen. Das wollten aber die Geiftlichen und Laien nicht zugeben, und jo blieb das Geld bis jum Jahre 1429 in Nürnberg liegen. Wie fich das nachher noch gestaltete, findet man unten erzählt.

234. Wie der Bischof von Bamberg viele Ritter und Herren versammelte, um die Stadt Bamberg zu unterwersen, und wie die Ritter und Knechte abzogen, als sie dies merkten, und sich weigerten, das zu thun. Gleichwie der Bischof von Würzburg, wie Du oben 1) gelesen hast, im Jahre 1428 an seinen Geistlichen und an der ehrbaren Stadt Würzburg handelte, ebenso versuchte es der Bischof von Bamberg und bat sehr viele von seinen Herren und Freunden, ihm behilflich zu sein; wie es denn eine schlimme Gewohnheit war, daß einer dem andern zu Dienste mit gegen dessen Feinde zog ohne Kriegsankündigung und ohne seine Ehre zu behüten. Dies war aber gottlos, denn es kündigte [bei=

<sup>1)</sup> Rapitel 231.

spielsweise] einer ben Krieg an, der nicht drei Pferde auszurüften vermochte, und dann kamen gegen dreihundert mit ihm. Solche schnöbe, gottlose Gewohnheiten pflogen die Fürsten, um ihre Feinde zu drücken, zulet aber kehrte fich das Unheil gegen fie felbst. Ebenso handelte der Bischof von Bamberg, warb ein Beer durch seine Freunde und fagte, er wolle gegen seine Feinde rücken, zog aber gegen die Stadt Bamberg, die doch nicht gegen ihn war und folches auch, wie fich fand, keineswegs verdient hatte. Doch wurde dies [Unternehmen] dem Bischof sehr ver= eitelt, und er konnte seinen Wunsch und bofen Willen nicht aus= führen, denn als die ehrbaren Herren, Ritter und Knechte fahen, daß fie gegen Bamberg follten, fo kehrten viele von ihnen wieder um und fagten: "Bamberg ift ein schönes Stud Erbe und ein berühmter Ort, den der heilige Kaifer Beinrich von Baiern für Gott und fich erhalten hat: wir wollen nun ba= gegen nichts thun." Darauf zogen fie ab. Go ftand es in ber Chriftenheit mit der Geiftlichkeit. Wo man Bofes borte, ober Krieg war, und wer fragte, wer thut bas? fo hörte man: "ber Bischof, der Domprobst, der herrliche Dechant, der Geift= liche." Wirklich wurden die Laien von den Geiftlichen fo fehr bedrückt, daß es kein Bunder gewesen ware, wenn die Suffiten und Reger, fo Gott es nicht felbst gehindert hätte, noch zahlreicher und mächtiger geworden wären, denn folches Frevels war überall zu viel auf Erden.

235. Hier folgt der Krieg zwischen dem Erzbischof von Straßburg, dem Markgrafen und dem von Lichtenberg einerseits und der Stadt Straßburg anderseits, und wie der Kaiser dem Herzog Ludwig schrieb, daß er einen Tag in Worms machen und den Streit schlichten solle.

In demselben Jahre 1428 traten die Stadt Straßburg und ihr Bischof, ein Herr von Dietsch aus Brabant, in Verhandlungen und geriethen in Streit mit einander. Da unternahm es der Bischof, ohne der Stadt Fehde angekündigt zu haben und ohne feine Ehre zu mahren, der Stadt die Rheinbrücke abzugewinnen und zu besetzen. Denn Junker Ludmann von Lichten= berg hatte einen Schreiber, diefer hatte einen Bruder, welcher auf die Rheinbrücke gesetzt war um fie zu hüten und auf und ju gufchließen. Derfelbe Schreiber tam ju feinem Bruder und "Bruder mach auf und lag mich durchreiten," mit ihm aber ritten noch andere Feinde der Stadt Strafburg, und fowie ber Bruder aufgeschloffen hatte, stachen fie ihn nieder; ein anderer jedoch schlug den Schlag zu, den wollten fie auch tödten, er sprang aber in ben Rhein. Da aber nicht fern von der Stelle wohl fiebenhundert Mann an einem Graben arbeiteten, fo eilten auf das Geschrei Leute herbei, so daß die Feinde nichts ausrichten konnten und die Stadt die Rheinbrücke behielt. Und erft als das Unheil geschehen war, sandten der Bischof und der Junker Ludmann von Lichtenberg ihre Fehdebriefe in die Stadt Strafburg. So wohl ftand es in beutschen Landen. Später entwickelte fich ein großer Krieg, in dem die unten angeführten Fürsten, Berren, Grafen, Ritter und Knechte ber Strafburger Feinde wurden. Folgende kündigten bamals ber Stadt Strafburg Fehde an und wurden ihr feindlich: Wilhelm von Dietsch, Bischof von Strafburg, Graf Friedrich, Junggraf zu Leiningen, Junter Beinrich von Zweibrücken, Berr zu Bitich, Junker Bermann von Bitich, fein Bruder, Bergog Reinbold von Urslingen, Graf Johann von Salm, fein Sohn Junker Ludmann, Herr zu Lichtenberg, Herzog Karl, Herzog gu Lothringen, Herr Dietrich von Mors, Erzbischof zu Röln, Junter Rudolf Graf zu Leiningen, Herr zu Leiningen, Junker Thomas, Berr zu Kreppen und Wafferberg, Junter Burthard von Binftingen, fein Bruber Jacob von Binftingen, Bergog Stephan, Pfalzgraf, Berr Bernhard, Markgraf von Baden, Graf Friedrich von Beldeng, Graf Johann von Sponheim, Graf Gitelfrit von Zollern. Alle biefe kamen mit Rittern, Knechten und Buben gegen 1400 Mann. Run follft Du wiffen, daß die Stadt Strafburg oft mit folchen Streitfraften ausgezogen war, daß fie jedesmal dreitaufend Mann

ju Fuß im Felde hatte, gegen dreihundert Schützen und vier= hundert Blutzapfer, sowie stets fünfhundert Mann zu Pferde. So zogen fie im Lande umber und fengten und brannten, plünderten und raubten, und lange Zeit wagte es keiner ihrer Feinde es ihnen zu wehren. Bu berfelben Zeit waren ber Bischof Wilhelm von Dietsch, der Markgraf von Baden und der Junker Ludmann von Lichtenberg vor das Städtchen Oberfirch in Nottenau, das ben Strafburgern gehört, gezogen und hatten es belagert, Boll= werke davor errichtet und es mit Wällen umgeben. Daher machten die Bürger aus dem Städtchen einen Ausfall und wandten fich rückwärts in ein Thal, woselbst fie an hundert und zwanzig Stück Bieh erbeuteten, das fie mit gewaffneter Sand in das Städtchen trieben, auch machten fie an bemfelben Tage einige zu Gefangenen. Auch die Bürger von Ettenheim, ebenfalls einem Städtchen der Strafburger, unternahmen zu berfelben Zeit einen Bug gegen Gengenbach mit sechszig Mann und erbeuteten wohl vierzig Stück Bieh. Da eilten aus Gengenbach wohl anderthalbhundert Mann den Etternheimern nach und suchten den sechszig Mann das Bieh wieder abzunehmen. Und die Strafburgischen aus Ettenheim wehrten fich, tödteten zwölf Mann von den Gengenbachern, ver= wundeten viele auf den Tod, nahmen fieben gefangen, die fie nach Strafburg schickten, und brachten bas Bieh nach Ettenheim. Ebenso zogen die Strafburger wohl mit zweihundert und fechszig Mann am St. Nifolausabend [6. Dec.] aus gen Bennfeld, ließen ihre Pferde da stehen und wandten sich gegen Rheinau. Morgen ftiegen ihrer vier in bas Städtlein und halfen den andern auch hinein, so daß ihrer dreiunddreißig hinein kamen. Bächter, die es bemerkten und ichreien wollten, wurden erftochen. Darauf halfen fie den übrigen auch hinein, dann trompeteten fie, fingen vierzehn Reifige, von benen fie einige in ben Betten aufhoben, und eroberten mit Gottes Silfe bas Städtchen Rheinau. Auf dem Rheine aber befanden fich vierzehn Knechte, die den Fluß in den Schiffen bewachen follten. Als diese das Trompeten

hörten, fuhren fie nach Rheinau, um zu feben, wer hinein gekommen wäre, ba wurden auch fie gefangen. Go fingen die Strafburger alle, die in Rheinau waren, Beiber und Kinder, [machten fich gu Berren über] ihr Leben und Gigenthum, schickten fie nach Strafburg und befetten bas Städtchen mit ihren Bürgern. Geit= bem haben fie das Städtchen, in dem fie gegen vierhundert Stud Bieh fanden, feft und ficher mit Bollwerten und andern nöthigen Bauten verseben. Ferner machten die Bundesgenoffen ber Strafburger in einer Angahl von fünfundsechszig Mann einen Ginfall in Junker Lubmanns Land und erbeuteten baselbst Bieh. Da wurden fie von anderthalbhundert Reifigen angegriffen und an einen Sumpf vor Straßburg gedrängt, fo daß fie nicht ausweichen konnten und fich zur Wehre setzen mußten. Im Rampfe erstachen fie ben Sauptmann ber Reifigen, Junter Sans von Zweibrücken, und ben herrn von Bitich, auch tödteten fie neun Bengfte und verwundeten viele Leute und Pferde auf ben Tod. Auch fie erlitten Schaben, doch blieb nur einer todt, und das Bieh brachten fie mit Gewalt heim. Go schlimm und übel ftand es in beutschen und andern Landen, fo bag es Gott erbarmen konnte. Meiftens entstand bas von den geiftlichen Fürften, benn fie hatten kein geiftliches Wefen an fich, waren zu gierig und wollten immer Recht behalten, mochten fie im Recht fein ober nicht.

236. Bon dem großen Streite zwischen Engländern und Franzosen, in dem die Engländer sämmtlich erschlagen wurden.

Im Jahre 1429 war ein Kardinal aus England gebürtig mit dem Bischof von Trier gegen die Hussiten gezogen, wie Du oben 1) gelesen hast. Dieser Kardinal zog wieder nach England um mehr Leute herbeizuholen, wie er auch that. Als er aber mit 5000 Gewappneten über See kam, entbot ihm der König von England, der in Frankreich gegen den Dauphin im Felde stand, daß er zu ihm kommen sollte gegen seinen Feind, den Dauphin. Das mußte der Kardinal thun und als es zum

<sup>1)</sup> Rapitel 225.

Kampfe kam, gewann der Dauphin die Oberhand und dem Kardinal ward all sein Bolk erschlagen, so daß er zu der Zeit nicht gegen die Hussiten ziehen konnte, wie er gern gethan hätte. Wie es später mit dem Kardinale erging, das findest Du unten.1)

237. Wie die Hussiten mit großer Macht Görlitz belagerten und wie Hans von Polenz das bemerkte und ihnen mit dem Landvolke die Wagenburg abnahm und sie alle erstach.

In demselben bezeichneten Jahre um Michaelis zogen die Hussisten nach Schlesien und wollten die Görliger angreisen. Das bemerkte ein Meissener Namens Hans von Polenz, Landesshauptmann von König Sigmunds Gnaden, und er bot dies und andere Länder auf und zog zwei Tagemärsche weit den Hussisten entgegen. Gines Morgens früh, da die Hussisten nichts fürchteten, übersiel er sie, nahm ihnen wohl hundertzwanzig Wagen ab—denn sie hatten die Gewohnheit die Wagen zusammen zu stellen und daraus eine Burg zu machen, in der sie lagen— und tödtete fünshundert der Vornehmsten und nahm ebenso viel gestangen. Darauf zogen die Hussisten ab, aber diese Niederlage schmerzte sie besonders, und sie waren darüber sehr zornig. Wie sich das später entwickelte, weiß ich nicht.

238. Wie der von Weinsberg die schwäbischen Städter in Herzog Ottos Geleit zu Sinsheim niederwarf, ihnen alles was sie hatten nahm und sie um dreißigtausend Gulden brandschatte.

In dem oben bezeichneten Jahre 1429 war der römische König nur in Ungarn, und die Zustände unter den Kurfürsten waren gar wunderlich. Denn der Bischof Konrad von Mainz war krank und dazu sehr bekümmert, weil er dem Landgrasen von Hessen wegen der Niederlage, die dieser ihm beigebracht hatte, viel Geld zahlen mußte. Denn er war ein Herr, der das Geld sehr lieb hatte. Ebenso war der Herzog von Heidelberg schwer krank an Leib und Seele, und Herzog Otto, sein Bruder, war des Landes Vormund. — In demselben Jahre wollten schwäbische

<sup>1)</sup> Rapitel 251.

Raufleute mit ihren Gütern nach Frankfurt reifen, und Bergog Otto geleitete fie bis jur Stadt Ginsheim und fagte bafelbit, er hätte fie nicht weiter als bis an das Thor zu geleiten. Hiervon wußten die ehrbaren Raufleuten nichts und glaubten, die Stadt gehöre bem Herzog Otto, wie es früher auch ber Fall gewesen war, aber [damals] hatte er fie bem von Weinsberg zum Pfande gegeben. Und als die Raufleute mit ihren Gutern in die Stadt kamen, überfiel fie ber von Beinsberg und fing fie mit Leib und But und fprach, fie wären in der Acht und Aberacht des römischen Reiches von der Stadt Weinsberg. Das war für die Reichs= ftabte ein ichlimmes, ichreckenerregendes Greigniß. Daber wurde die Berabredung getroffen, daß die Güter und die gefangenen Raufleute nach Seidelberg kommen follten. Sier wurden von ben Reichsfürften zwei Tage gemacht, viel unterhandelt und gulett abgemacht, daß die Stadt Weinsberg beim Reiche bleiben folle und daß die ichwäbischen Städte dem von Weinsberg taufend Gulden zahlen follten. Auch war alles verloren, was an baarem Gelbe genommen war. Go betrübend ftand es im römischen Reiche, es mochte Gott erbarmen. Bon der Zahlung diefes Gelbes hörte ber römische Rönig und verbot ben Reichsstädten dem von Weinsberg etwas zu zahlen, bis zu einem Austrage por dem römischen Könige und vor den Kurfürsten, wenn fie nach Rürnberg gekommen wären. — Im Jahre 1430 faß der König in Nürnberg zu Gerichte und klagte ben von Weinsberg an, daß er die Reichsstädte beraubt habe, und begehrte einen Rechtsspruch barüber. Der von Weinsberg antwortete: er habe fie in des Reiches Acht und Aberacht gebracht und, da fie fich nicht daran gekehrt hätten, habe er fie angegriffen. Die Beraubung und das Geschehene sei ausgeglichen; er hoffe, daß es hierbei verbleiben werde. Demnach erkannten die Kurfürsten, es solle bei der Ausgleichung bleiben, und daber mußten die Reichsstädte bem von Beinsberg dreißigtaufend Gulben und fechstaufend Gulben Schabenerfat gahlen. -

Gefdichtidreiber, Lirg. 79. Gberhard Winbede.

239. Wie zu Worms von dem Herzog Ludwig, dem Bischof von Mainz, dem Markgrafen von Baden und vielen andern Herrn mit dem Bischof von Straßburg und der Stadt Straßburg ein Tag gehalten wurde.

Da die Stadt Strafburg, wie Du oben1) gelesen hast, in einen schweren Krieg mit dem Bischof von Strafburg, mit dem Markgrafen Bernhard von Baden, mit dem Berzoge von Lothrin= gen, mit dem Junker Ludmann von Lichtenberg und vielen andern Herren gerathen war, so wurde wegen dieses Krieges ein Tag gen Worms auf den Sonntag Deuli in der Fastenzeit 1429 gemacht, zu dem auch viele andere Berren erschienen. Gie blieben daselbst bis zum Sonntag Laetare und begannen zu verhandeln. — Bu berfelben Zeit waren an bemfelben Tage Bevollmächtigte und Gefandte ber zweinnbfiebzig Städte bes Reiches und ber freien Städte zu Konftang beifammen und famen überein, daß fein Raufmann zur Meffe nach Frankfurt kommen folle. Zwei Meffen hindurch hielten fie dies, bei der dritten brachen die Oberschwaben [die Abmachung], worüber die von Nürnberg fehr zornig wurden und boch die Meffe über gang ausharrten.2) Dies geschah im Jahre 1429. In bemfelben Jahre ward abermals ein Tag ge= macht, und Bischof Raban von Speier, einer von Belmftabt, trat auf Geheiß des zu Konftang erwählten Papftes Martiuns V., eines Colonna aus Rom, bazwischen, auch vom römischen Könige bagu ermahnt und beauftragt zwischen bem Bischof von Straß= burg und ber Stadt Strafburg Frieden zu stiften. Der Martgraf Bernhard aber blieb aus dem Frieden, wiewohl er wegen des Bischofs in Nachtheil gerieth. Go blieben diefe Angelegen= heiten bis zum Jahre 1430. Wie es fich nachher gestaltete, das findest Du unten erzählt. -

240. Wie der König von Frankreich eine Botschaft an die Jungfrau sandte, welche damals im Lande große Wunder that 3).

<sup>1)</sup> Rap. 235. — 2) Sofchr.: und hielten doch die selben messe gar (H: ganz) auss. Sinn zweifelhaft. — 3) Bu bem folgenden nicht von Windede herrührenden Berichte vergl.

Da in jenen Zeiten, wie Du oben vernommen haft, ber König von Frankreich und die Engländer mit einander im Kriege lagen, erhob sich in Lothringen eine Jungfrau und that Wunder in Frankreich wider die Engländer, so daß diese sehr geschwächt wurden und dem Könige von Frankreich fast wieder zu seinem Lande verholsen wurde, wie Du hören wirst. Als die Jungfrau zuerst zum Könige kam, da mußte er ihr versprechen drei Dinge zu thun: Jum ersten, daß er sich seines Königreiches begebe und darauf verzichte und das Gott wiedergebe, da er es von ihm habe; zum andern, daß er allen den Seinen vergebe, die gegen ihn gewesen seien und ihm je leid gethan hätten; zum dritten, daß er sich so demüthige, daß er alle, Arm und Reich, die zu ihm kämen und Gnade erbäten zu Gnaden annehmen wolle, es sei Freund oder Feind.).

Folgende Punkte sind von denen aufgestellt worden, die der König zur Jungfrau gesandt hatte, um zu untersuchen, ob man ihr glauben solle, oder nicht — diese waren Meister der heiligen Schrift und andere die man geeignet hielt die Jungfrau zu prüfen. Der König hat seine und des Reiches Noth verstanden und hat die eifrige Buße und das Gebet seines Bolkes zu Gott und aller die Friede und Gerechtigkeit lieb haben, angesehen, deshalb soll er die Jungfrau, die sich von Gott gesandt nennt, nicht verstoßen noch verwersen, sondern ihr Hilfe leisten. Da nun ihre Gelübde menschlich sind, soll er ihr nicht zu schnell und leicht glauben, sondern nur in Besolgung der heiligen Schrift, wie der Apostel Paulus sagt: prodate spiritus, si ex deo sint. Man soll ihre Sitten und Thaten prüfen und soll mit andächtigem Gebete Gott um einige Zeichen oder göttliche Werke bitten, wodurch man erkennen könne, was von Gott kommt. Denn also gebot

Quicherat Revue historique XIX, p. 61. Derfelbe ift aus derfelben Quelle, einer gleichzeitigen Relation, geschöpft, wie die Erzählung einer von de Smedt im Recueil des Chroniques de Flandre herausgegebenen Flandrischen Chronik. — 1) hier folgen in den handsschriften unvermittelt sechszehn sehr corrumpirte lateinische herauster auf die Virgo puellaris artus induta virili veste.

Gott dem Könige Ahab, daß er Zeichen von ihm erbate, da er ihm verheißen hatte, daß er ihm Sieg verleihen wolle. Denn es stand geschrieben: Pete tibi signum a deo tuo. Und so gab er ihm und manchen andern nach jegliches Art ein Zeichen. Da nun der König die oben angeführten Punkte, nämlich die Prüfung ber weisen Meister und das Erflehen ber Zeichen von Gott durch Gebet gehalten hat, so hat er zuvörderst die Jungfrau durch weise Meister nach ihrem Leben und nach ihrer Geburt, nach Sitten, Wefen und Abfichten prüfen laffen und hat die Jung= frau wohl fechs Wochen bei fich behalten und fie durch alle fundigen Leute prüfen laffen, durch Gelehrte, Geiftliche, Weltliche, durch Frauen und Männer, offen und heimlich, und man hat an der Jungfrau kein Uebel gefunden, fondern nur Gutes, Demuth, Jungfräulichkeit, Chriftlichkeit. Und über ihre Geburt und über ihr Leben find viele Dinge gesagt, die man für mahr hielt. Auf Anfuchen anderer forderte der König auch Zeichen über die Dinge, welche fie fich beimaß, da antwortete aber die Jungfrau dem Könige, vor der Stadt Orleans wolle fie Wunder thun und nicht eher, benn also habe Gott es angeordnet. Alls nun der König die Prüfung der Jungfrau, so weit es möglich war, ausgeführt hatte, und man kein Uebel an ihr gefunden hatte, und als er hörte, daß fie vor Orleans Zeichen thun wolle, und da fie die Stätigkeit und Bestimmtheit ihres Willens bekannte und ba fie ohne Unterlaß bat, daß man fie vor Orleans ziehen laffen folle, wo man die Zeichen der göttlichen Silfe sehen würde, da wurde dem Könige gerathen, daß er fie nicht hindern möchte vor Orleans ju ziehen mit ihrer Schaar, und daß er fie würdig in hoffnung ju Gott geleiten möge; benn fie zu vertreiben, ober zu verftoßen, ohne daß man ihr boses nachgewiesen hätte, ware Widerstand gegen den heiligen Geift, womit man fich der göttlichen Silfe unwerth machen könnte, wie auch Gamaliel in einem Rathe der Juden in Unfehung der Apostel fagte.

241. Wie die Jungfrau dem Könige von Frankreich einen

Brief sandte, aus dem er ersehen sollte, wie er sich in allen Angelegenheiten zu verhalten habe.

Sier fteht ein Brief, den die Jungfrau dem Könige fandte: Jefus Maria. Rönig von England und Bergog von Bedford, die Ihr Euch Pfleger des Königs von Frankreich nennet, Ihr Wilhelm von Pale1), Graf zu Coffe; Johann, herr zu Talbot2) und Ihr Thomas, Herr des Scholes, die Ihr Euch Statthalter bes Herzogs von Bedford nennet — thut Recht dem himmlischen Rönig und feinem königlichen Blute, gebt ber von Gott gefandten Jungfrau die Schlüffel von allen ben Städten in Frankreich wieder, die ihr eingenommen und überwältigt habt. Sie ift bereit Frieden zu ichließen unter ber Bedingung, daß Ihr Frankreich nicht weiter nachstellet3). Und Ihr Edle und Unedle, die Ihr Orleans belagert und Rrieg begehrt, ziehet hinweg in Gottes Namen in Euer Land. Thut Ihr das nicht, so vernehmet die Botschaft der Jungfrau, die da kommen wird Guch alsbald zu Gurem großen Schaben zu feben. König von England! Thut Ihr das nicht, so werde ich, so wahr ich des Krieges Haupt bin, wo ich Euch und Gure Leute in Frankreich betrete, fie vertreiben, mag es ihnen lieb ober leid sein. Und wollen sie nicht ungehorsam sein, so will ich fie zu Gnaden annehmen. 3ch bin von Gottes, des himmlischen Königs, wegen gekommen Euch alle aus Frankreich zu vertreiben und alle diejenigen, welche mit Krieg, Bosheit und Betrug ober anderm Schaden den König von Frantreich heimsuchen, und Euch, die Ihr nicht glauben könnt, daß Ihr das Königreich Frankreich durch Gott, durch Mariae, der reinen Jungfrau, Gohn behaupten könnet. Rur allein Rönig Karl, der von Gott beffen rechter Erbe ift, foll es behalten, und derfelbe himmlische Herr will, daß er es besitze und behalte, wie er es gehabt hat und wie es ihm von der Jungfrau verkündet

<sup>1)</sup> So H, C G: pollant. — 2) Hosch. — 3) Hosch.: also das ir Frankrich abe stellet. Stellen c. dat. ift mhb. oft — nach stellen, abe stellen c. dat. könnte also bedeuten: einem nicht länger nachstellen. Dann folgt unverständlich: und bezalent dar us. Und ir es (H: in iss) gehalten hant. Gehört bezalent etwa zu zal — schnell, also eilen?

ift, welche bald mit guter Gefellschaft nach Paris kommen wird. Wollt Ihr aber ber von Gott durch die Jungfrau gefandten Botichaft nicht glauben, fo wollen wir Guch ichlagen mit Streichen, an welchem Ende wir Euch finden werden, und ein Geschrei machen, so groß, wie es in tausend Jahren in Frankreich nicht gemacht ward. Und thut Ihr nicht Recht, fo glaubet wahrlich, daß der König vom Simmel der Jungfrau mehr Kräfte zusendet, als Ihr mit allen Euren gewappneten Leuten Widerstand leiften fonnt, und da foll man unter gewaltigen Streichen feben, ob Gott vom himmel oder ob Ihr mehr Recht habt. Bergog von Bedford! Die Jungfrau bittet Euch und verlangt, daß Ihr Euch nicht vertreiben laffet [?]. Wollet Ihr Recht thun, fo könnt Ihr wohl noch in Ihre Gesellschaft kommen. Auch die Franzosen sollen eine so schöne That vollbringen, wie je in der Christenheit geschehen ift. Antwortet der Jungfrau! Wollt Ihr Frieden schließen und thut das nicht, fo gedenket des großen Schadens, der Euch davon kommt. Geschrieben Donnerstag vor der Char= woche 1429.

Als dies Alles nun geschehen war, ritt die Jungfrau vom Könige nach Ghense [?] und zog am 21. April vor Orleans und ritt gen Blois und bat um Lebensmittel und eine Truppensmacht, die sie nach Orleans führen wollte bis Donnerstag, den 28. desselben Monats. —

Und die Jungfrau zog einher mit einem Banner aus weißer Seide, auf welchem unser Herr Gott dargestellt ist, wie er auf dem Regenbogen sitzt und seine Wunden zeigt, und auf jeder Seite ein Engel mit einer Lilie in der Hand. So zog die Jungfrau einher mit dem Banner und führte den Marschall von Bohsant, den Herrn von Gakort, den Herrn von Fois und viele andere Herren und Kapitäne in der Anzahl mit sich, allerlei Leute zu Pferde und zu Fuß, wohl gegen dreitausend. Auch führte sie auf die Dauer alle Mundvorräthe mit sich: sechzig

<sup>1)</sup> So C G; H: von ghendenn.

Wagen und gegen vierhundert Stück Bieh. Um folgenden Tage, Freitags, am letten Tage bes genannten Monats, tamen fie an, und bie, welche in Orleans waren, tamen auf bem Baffer heraus und holten die Mundvorrathe in Schiffen und wie es geben wollte, fo bag fich die Englander, die Orleans belagerten, ihnen entgegenstellten. Und als die Jungfrau fah, daß man fie längs bes Waffers und nicht gegen die Engländer führte, welche die Stadt belagerten, wurde fie fehr betrübt und traurig über die, welche fie geführt hatten, und begann zu weinen. Jedoch schickte fie sogleich rückwärts nach Blois, daß man die Vorräthe holen und auch nach Orleans bringen folle. Gie ritt mit geringer Begleitung in biefe Stadt und fagte gu benen, bie mit ihr ritten, fie follten fich nicht fürchten, es würde ihnen kein Leid geschehen — wie es auch geschah. "Und wenn die Abtheilung mit ben Mundvorräthen kommt, fuhr fie fort, fo follt Ihr auf der andern Seite hineinkommen." Als nun die aus Orleans ihr entgegenrückten und als jene die Mundvorräthe brachten, zogen die Engländer 1400 Mann zusammen, wagten aber nicht fich zu zeigen. Sobald bagegen die mit den andern Mundvorräthen herbeigekommen waren, nahm die Jungfrau ihr Banner in die Sand und fturmte bas Bollwert, in bem die Engländer waren, und welches man für uneinnehmbar hielt, und eroberte es rasch. Siebzig Engländer wurden dabei ge= tödtet und einhundertunddreizehn gefangen genommen, außerdem wurden viele Mundvorrathe und Kriegsbedürfniffe erbeutet, die die Engländer reichlich darin gehabt hatten. Man glaubte aber, daß die Jungfrau von ihren Leuten nie mehr als zwei Mann verlore. — Am Freitage barauf ergriff die Jungfrau ihr Banner und that, als ob fie ein Bollwerk erftürmen wolle, und als fie bemerkte, daß fich die Engländer zur Wehre fetten, zog fie fich mit ben ihrigen gurud. Die Englander aber verfolgten und gingen frisch auf die Leute los. Sobald die Jungfrau und ber frangöfische Beerführer dies bemerkten, wandten fie fich scharf

gegen die Engländer und jagten fie fo fehr, daß fie mit Mühe wieder in [bie Berschanzung] kamen. Bon ben Engländern blieben dreißig Mann, und ein ftarkes Bollwerk beim Auguftiner= floster ward erobert, in dem viele Mundvorräthe und andere Dinge erbeutet wurden. 2018 die Engländer faben, daß die Jungfrau brei Berschanzungen erobert hatte, wichen fie fammt= lich in das Bollwert bei der Stellung an der Brude gurudt. Die Jungfrau blieb des Nachts auf derfelben Seite [bes Fluffes] auf dem Felde. - Acht Tage barauf, am Connabend früh, traf die Jungfrau Anstalten das Bollwerk zu erobern, in welches die Engländer Nachts geflohen waren. Diefes war ftart, un= einnehmbar und von vielen Engländern besetzt, die fich zur Bertheidigung vorbereitet hatten und wohl meinten dasselbe zu behaupten, zumal da fie viel schweres Geschütz darin hatten. Sie vertheidigten fich heftig, als die Jungfrau den gangen Tag bis zur Besper mit ihren Leuten fturmte. Da wurde die Jungfrau oberhalb der rechten Bruft durch den Körper ge= schoffen. Doch achtete fie die Wunde gering, legte ein wenig Baumwolle und Olivenöl darüber und nachdem fie die Rüftung wieder angelegt hatte, sprach fie zu den ihrigen: "Die Engländer haben nun keine Gewalt mehr," - fie hatte nämlich voraus= gesagt, daß fie por Orleans verwundet werden würde. ging fie zur Seite, warf fich auf die Rnie und betete zum himm= lischen Könige. Darauf wandte fie fich wieder zu ihren Leuten und hielt eine Unrede, fo daß fie getroft mit ihr jum Sturm antraten, und wies fie an, wo fie fturmen follten. Da ihre Leute ihr in aller Treue und mit bestem Willen gehorsam waren, fo eroberten fie das Bollwerk alsbald, und fünfhundert Feinde wurden gefangen ober getöbtet. Auch Caffibas, ein gewaltiger Anführer, fand seinen Tob. — Darauf ritt die Jungfrau mit ben ihrigen fröhlich nach Orleans und pries Gott. Bon ihren Leuten wurden nur fünf getöbtet und wenige verwnndet. Einige wollten behaupten, man habe mährend bes Sturmes auf ihren

Schultern zwei weiße Tauben gefehen, und die gefangenen Eng= länder haben fest behauptet, es habe ihnen geschienen, als sei das Kriegsvolk der Jungfrau viel stärker und zahlreicher als das ihrige, daher hatten fie keine Gegenwehr leiften können. -Dreißig Englander waren rudwarts auf eine Brude geflüchtet, wo fie ficher zu fein hofften. Da aber geschah ein Wunder Gottes: benn die Brude fturgte ein, und fie fielen ins Baffer und ertranken. - Am folgenden Tage, Conntags früh, zogen bie Englander, die an ber andern Geite ber Stadt lagen, bin= weg und übergaben das Bollwert, da fie fahen, daß fie auf fo wunderbare Beife überwunden wurden. Diefe waren breitaufend ftreitbare Männer. Die Leute ber Jungfrau wollten ihnen nach= eilen und ihnen eine Rieberlage beibringen. Doch biefe geftattete es nicht, da es Conntag war, und fo zogen fie unangefochten ab. Auf dieje Beije ward Orleans entjett, bas Beer zerftreut, und wurden fammtliche Bollwerte mit allen darin gefundenen Vorräthen erobert. Die Engländer nahmen ihren Rückzug nach ber Normandie und liegen Befatungen zu Melun, Beaugench und Jargean. Deo gratias!1) Rach biefen Borgangen ritt bie Jungfrau nach Tours in Corne [?], wohin ber König bamals fommen follte. Die Jungfrau aber tam eher hin als ber König, nahm ihr Banner in die Sand und ritt ihm entgegen. Alls fie zusammentrafen, beugte fich die Jungfrau vor dem Könige fo tief fie konnte, und diefer hieß fie gnädig auffteben, und man meinte, er hatte fie vor Freuden gern gefüßt. Dies geschah Mittwoch vor dem Pfingsttage, und die Jungfrau blieb barnach bei ihm bis zum dreiundzwanzigften Mai. Da ging der König gu Rathe, was er thun follte: benn die Jungfrau wollte ihn ftets nach Rheims führen, ihn fronen und zum Ronige machen. Da handelte ber Rönig, ift auf dem Wege und hofft fich Melun, Jargean und [Beaugency] zu unterwerfen. Gott gebe es!

Als dies geschehen war, schickte der Herzog von Britannien

<sup>1)</sup> Deo gratias nur in H.

seinen Beichtvater zu ber Jungfrau, um zu erfahren, ob fie von Gottes wegen gekommen fei, dem Könige zu helfen. Als die Jungfrau dies bejahte, fprach ber Beichtvater, indem er ben Herzog feinen rechten herrn nannte: "Da dies fo ift, foll mein Herr, der Herzog, gern kommen, um dem Könige zu dienen und zu helfen. Freilich in eigener Person kann er nicht kommen, da er in schwerem Siechthum liegt, doch foll er ihm seinen ältesten Sohn mit großer Macht zusenden." Die Jungfrau er= widerte dem Beichtvater: Nicht der Bergog von Britannien, fondern der König sei sein rechter Berr. Jener sollte nicht so lange gezögert haben diesem seine Macht zu Dienft und Silfe gu fenben.

242. Wie die Jungfrau durch Frankreich ritt und die Eng= länder in großer Stärke herankamen, aber beim Unblick ber Jungfrau ihre Bogen wegwarfen und flohen.

Eines Tages tamen die Englander in großer Starte beran, und als die Jungfrau dies bemerkte, hieß fie die Hauptleute fich auf ihre besten Bengfte setzen und fagte zu ihren Leuten, fie wollten jagen reiten. Da fie fragten, was fie jagen follten, fagte die Jungfrau, fie follten die Engländer jagen. Go fetten fich alle zu Pferde und ritten mit der Jungfrau und ihren Begleitern. Sobald die Engländer ihrer ansichtig wurden, ergriffen fie die Flucht, und die Bogenschützen warfen Pfeile und Bogen weg und fanden zumeift ihren Tob. Darauf machte fie fich auf, ben König nach Rheims zu führen, und die Städte, welche Gegner der Jungfrau und ihrer Anhänger gewesen waren, find ihr fämmtlich gehorfam geworden und haben zum Theil ihre Schlüffel dem König ichon zweimal entgegengebracht, 3. B. Tropes, Chalons1) und andere. So ift denn der König nach Rheims gekommen und daselbst geweiht worden. Auch gedachte die Jungfrau den König nach Paris zu führen und fürchtete

<sup>1)</sup> C G: troge, thallon; H: thanbyan,

feine Macht, weber im Lande des Herzogs von Burgund, noch [in dem] des Regenten. Denn sie hat gesagt: Unser Herr Gott habe mehr Macht als jene; der werde ihr noch helsen. Und je mehr Leute der Herzog von Burgund und der Regent gegen sie führen, desto mehr werden erschlagen und desto mehr Kriegs-bedürfnisse gewinnt sie. Auch gestattet sie, sofern sie es hindern kann, nicht, daß irgend jemandem etwas genommen oder daß den armen Leuten Gewalt angethan werde. Sie haben Mund-vorrath genug, und seitdem sie dei dem Heere ist, sind die Lebens-mittel im Lande nicht theurer geworden.

Im Jahre 1429 kam sichere Kunde von Frankreich, daß eine Jungfrau aus Lothringen zum Dauphin gekommen sei und mit ihm geredet hätte, als die Engländer mit großer Macht [in Frankreich] lagen. Diese vertrieb die Jungfrau mit Hilse Gottes und der Jungfrau Maria, wie denn auch oben erzählt ist, wie voraussehend sie ist, und was sie mit Gottes Hilse gethan hat.

243. Wie der Bischof von Mainz zum König Sigmund nach Preßburg, zehn Meilen unterhalb Wien, kam und viele Herren in seiner Gesellschaft waren.

Im Jahre 1429 vor Michaelis und auch schon früher schrieb König Sigmund dem Bischof Konrad von Mainz und andern Fürsten freundlich und dringend zu ihm zu kommen nach Wien. Seine Ermahnungen waren so häusig und dringend auch gegensüber den Reichsstädten, daß sich Bischof Konrad?) ausmachte und zum Könige nach Wien reiste. Dieser aber litt an einer schweren Krankheit. Als nun der Bischof nach Wien kam, verweilte er acht Tage daselbst, und da der König krank war, begehrte er, daß der Bischof zu ihm nach Preßburg zehn Meilen unterhalb Wiens kommen solle. Dieser that es, und es waren wohl vier Wochen lang viele Fürsten bei ihnen und es wurden noch viele

<sup>1)</sup> Das Folgende ift ein ungeschidter Jusat Windede's. - 2) Es hatten sich noch andere Reichsfürften aufgemacht, fiehe Aschb. 111, 308 und Rap. 246.

Dinge beschlossen, von denen Du unten hören wirst. Der Bischof Konrad kam im Jahre 1430 um Fastnacht zurück. In dieser Zeit zogen die Hussiten viel nach Meißen, wie man unten wohl finden wird.<sup>1</sup>)

244. Wie Rath und Gemeinde der Stadt Aachen nicht wohl einig waren.

Als fich König Sigmund, wie Du oben gelesen haft, in Ungarn befand, waren ber Rath und die Gemeinde zu Nachen nicht einig, denn der Rath wollte Abgaben haben und die Gemeinde wollte nicht zahlen. Als nun fechzehn Personen von den Handwerkern auftraten und wiffen wollten, wo das Geld hingekommen wäre, das man bor einem Jahre erhoben hätte, so gönnte der alte Rath dies den Handwerkern nicht, und die Handwerker nahmen die Schlüffel der Thore an fich. So blieb das eine Zeit lang. Nun hatte ein Bürger des alten Rathes einen Gevatter, der ein Handwerksmann war, und fagte: "Lieber Gevatter, ich wäre gern morgen früh aus dem Thore: leihet mir die Schlüffel!" Der fprach: "Sendet morgen früh danach, sobald Ihr wollt." Co that er, und als er die Schlüffel erhalten hatte, nahm er einen Abdruck davon und ließ fich Schlüffel banach machen. 218 es fpater ben alten Bürgern Beit zu fein schien, und als fie ihre Borbereitungen getroffen hatten, wurden die Thore mit den neuen Schlüffeln aufgeschloffen, als die Handwerker schliefen und sicher zu sein wähnten, und es erging ihnen, wie Du unten in dem Gedichte2) vernehmen wirft, was darüber gemacht ift.

<sup>1)</sup> Kap. 244 enthält znnächst ein Schreiben Sigmunds an den Rath und die Gemeinde von Worms de d. Sonntag nach misericordias domini 1430, in welchem er ausstührt, daß alle bisherigen Berhandlungen erfolglos gewesen seien, und daß daher der Krieg energisch betrieben werden müsse. Zu Johannis des nächsten Sommers gedente er selbst im Felde zu stehen und fordere daher alle Reichsstädte zur hilfsleistung auf. — Daran schließt sich der folgende Schluß des Kapitels, dessen lleberschrift in der llebersehung hinzugesügt ist. — 2) Die metrischen und sprachlichen härten des folgenden Bolkliedes sind in der lleberschung absichtlich nicht getilgt.

245. Wie die Herren von Virnburg und von Heinsberg mit großer Macht heimlich vom Rathe in die Stadt Aachen gelassen wurden, und wie einem Theil der Aachener das Haupt abgeschlagen wurde.

> Bort 3hr Frauen und Jungfrauen gart Bon ber Machener liftigen Urt; 3hr habt ja wohl vernommen, Bie die Berren nach Machen gefommen: Db das gut ift, weiß nur Gott; 3ch fage Euch bas fonder Spott. Manchem Manne ift befannt, Bie bie Berren haben gethan Mit ber guten Stadtgemein', Bovon fie batten Ehren flein; Sie tamen nicht bin um Gottes Lobn. Gine Berfammlung mar zu Bonn Bon ben Berren bort gemacht, Das buften bie Machener in ber Racht. Run hört, mas in berfelben Beit Bei ihnen Alles mar bereit. Mle Die Berfammlung beifammen mar, Rahm Berr Befel ten Augenblid mabr, Er fiel bem Birnenberger gu Tug Und fprach: Em. Gnaben ich flagen muß: Bir werden von ber Gemeinde bedrückt Und find in Nachen nicht wohl beschidt. Bir hatten ben [guten] Borfat Aufzuspeichern einen Schat, Damit Euch und Guresgleichen zu empfangen: Doch baran find wir hintergangen. Daß fie behalten unfer Gilber und Gold. Saben mir ertragen in Geduld, Doch flagen wir Guch Berren Die Roth: Baren zwölf ober gehn von ihnen tobt, Co tonnten wir unfere Rechte behalten, Drum laffet Gure Gnabe malten

Und fommt und zu Bilfe in der Racht: Das haben wir uns fo ausgedacht. Bir wollen es Euch fo vergelten, Daß 3hr une nimmer follet ichelten, Mit Gilbe, Gold und Ebelftein, Denn bas foll gablen bie Gemein'. Der herr von Birneburg fprach gur Stund': Thut bas meinem Obeim von Beineberg fund, Da 3hr alfo wollet handeln, Der fann folche Wege manbeln. Den von Beineberg rief man dann Und fprach ihn folgendermaßen an: Edler Berr, nun fteht uns bei, Wie groß auch die Summe fei, Die von une wird aufgewandt, Diefe ift fur une nur Tand: Bon der Gemeinde wollen wir fie erheben Und fie Euch bann gerne geben. Belft uns Rachts mit Guren Thaten, Bir werden Guch nimmer verrathen. Der von Birnburg fprach alfo: herr von heinsberg, mas fagt 3hr bagu? 3ch bente baran, und 3hr wift mohl, Bas zu Bruffel geschehen fein foll. Der fprach: 3ch geh' mit mir gu Rath, Fallen wir bei folder That, Wird uns die gange Welt verlachen: Drum lagt es uns mit Liften machen. Und wenn wir die Machener überminden, Wird man viel Mannheit an uns finden. Der Rurt von Gidhorn fprach mit Sorgen: Freunde, lagt une marten bie morgen, Das ift barüber ber rechte Bescheid, Damit wir Alle find bereit Bu Mitternacht, wenn Alles ruht, Euch beigufteb'n mit unferer Sut. Doch muß Berrath uns ferne bleiben, Damit wir feinen Schaben erleiben. Schon Großes brachten die Machener gu Begen, Berren und Fürften find ihnen erlegen,

3br Berren, bort in ibrer Stadt, Dag man bas auch zu fürchten bat. Sie fprachen: "Bereit ift Alles ba vor Bom Martte bis zum Stadtthor. Die Schluffel und auf bem Berrenhaus Baffen und Bebr Saben wir, 3hr tount reiten bin und ber. Bon uns ift Alles mobl beftellt, Mann ober Beib, alt ober jung - es fallt. Doch, die zu widersteben trachten, Soll bald bes Todes Rraft umnachten." -Drauf fammelten fich Mann fur Dann Und traten ibre Reife an. Bor Machen rudt bie gange Schaar, Die mabrlich ungebeten mar. Die Thore weit geöffnet maren: Man tonnt' bineingeh'n ober fahren. Das fam fo von Berratbers Lift, Bie 3hr ja Alle wohl nun wißt. Bon ihrem Ritt nach Machen binein Erlitt die Gemeinde Roth und Bein. Rach Gidborns Rathe fingen fie's an: Durch Die Bontpforte ging's binan Bum Martte, wo fie ficher maren: Die Bürger tonnten fich nicht ichaaren. Mle fie nach St. Jatobi famen, Die Bürger boch bie Baffen nahmen Bu Sturm und Streit in Gegenwehr. Den Blat behielt bas Ritterbeer. Denn ba bie Gache alfo ftand, Man rechten Wiberftand nicht fanb. Ber ba gerettet wollte fein, Rahm feine Flucht gur Rirche binein. Die falichen Gafte liegen brauf Dem Racheatte feinen Lauf. Dag fie acht Tage in Machen lagen, Roftete manchem Ropf und Rragen, Der unichuldig fein Leben ließ. Gott ichent' ihm Geduld im Baradies Und mache bie gu Simmels Erben, Die in St. Jatobefapelle mußten fterben.

Durch Teufelegesellen ift ber Mord gescheh'n, Sie mogen bem Teufel bafur nicht entgeb'n. Gelbit vor bem beiligen Altar Morbete im Grimm Die Schaar, Dag man im Blute mochte baben: Der Männer Tod bracht' den Frauen Schaden. Die Die Rirche nicht verschonet, Denen wird vom Teufel gelohnet, Der weiß, was folche faliche That, Bobl für Lohn verdienet hat. Den Rirchthurm von St. Jafob bann Gilt' eine Bürgerichaar binan. Und warfen auf die Ritterschaar Biel Stein' berab, boch ter Gefahr Entwichen Die und eilten brauf Bum Cammelplage in ichnellem Lauf. Drauf fammelten fie bie Stadtgemeinde. Db Alt und Jung im Jammer weinte -Db Reich oder Urm - ob lieb oder leid -Sie Alle mußten ichwören einen Gib Und bei St. Stephans Blut versprechen, Sich nimmermehr bafur zu rachen. Meifter Stephan ericbien in Roth, Den Meifter Beinrich munichten fie tobt, Der weise redete; Unthis von Diffenbach Satte mit andern einen schlimmen Tag, Die ich Euch nicht nennen fann. Recht wie eine Beerde murben bann Alle, die in der Stadt geblieben, Bon ben Rittern gufammengetrieben. Bie fonnte man ichauen großere Roth, Denn da die braven Leute blieben todt? Der Leibrod-Stider zu dem von Beineberg fprach: "Gott erbarme fich über bies Ungemach, Daß ich unschuldig fo muß fterben. Gott trofte meine armen Erben, Die ich allbier muß laffen! Soll ich fterben auf biefer Stragen, Das muffe Gott erbarmen! 3ch mache Guch ein Wams mit Barnifcharmen,

Das fteht Guch ichon und herrlich: Edler Berr, erbarmt Guch über mich Und laffet mich noch beute leben! Bas ich an Gold Euch habe zu geben, Das nehmet um ber Freundichaft bin, Durch bie ich Guch verbunden bin. Treibt mich aus Machen nacht und bloß Und gebt mir nur mein Leben loe." Der von Beineberg fprach: "Du follft nicht leben Und batteft Du Die gange Belt ju geben." Meifter Beinrich fprach: "D Gott, Erbarme Dich über mein unschuldig Blut Durch Deine reine Milbe und Gute Und troft' im Unglad mein Gemuthe." Der von Beineberg ftredte fein Banner aus, Und jener fturgte an ber Burger Saus. Un bemfelben Unglückstag Gin Burger ju bem andern fprach: Die gefällt's Gud, daß wir ichlimme Gafte, 3hr Nachbarn, haben in unferer Fefte? herr Thilmann Falt mit feinem Cohne Entging ben Feinden doch jum Sohne, Und auch der Bildhauer Meifter Sartmann, Der im Monchegemande entrann. alls dieje Ballfahrt jo geschah, Die Berren von Machen iprachen ba: "Daß diefe uns entfommen, Bringt mahrlich wenig Frommen" -Bor Born verjagt ben Berr'n die Sprache, Da nicht rollfommen mar tie Rache. Doch bei ben Burgern berrichte Freude, Dag entrannen Diefe Leute.1)

246. Wie der Erzbischof von Mainz und der Markgraf von Baden zum Könige nach Preßburg, zehn Meilen unterhalb Wiens, kamen.

Beidichtidreiber, Lirg. 79. Gberhard Windede.

<sup>1)</sup> Bon hier an wiederholt der Dichter, der fich am Schluß Affenschmals nennt, daß die Bürger schwören mußten, sich zu rächen, und führt aus, daß die Aachener bei größerer Besonnenheit hätten die Oberhand behalten können

Und so verzögerte es sich so, daß der Bischof und andere Fürsten nicht kamen. Da schrieb ber römische König den Rur= fürsten abermals, fie follten zu ihm kommen, um Frieden im Reiche zu machen und die Reger zu vertilgen in Bohmen. Dies zog fich hin bis acht Tage nach Martini des genannten Jahres, bis Bischof Konrad von Mainz etwas wohler geworden war, benn er war an Sanden und Gugen lahm und konnte Speife und Trank nicht feben, und das that ihm Gott, weil er, wie man ihn beschuldigte, in seinem Wesen und in seinen Unternehmungen etwas fehr unredlich war. Damals zog ber Bischof über Afchaffenburg, Bürzburg, Nürnberg, Regensburg, Paffau nach Wien.1) Und als ber Bischof nach Wien kam, befand fich der König zu Pregburg und war fo frank, daß man ihn heben und tragen mußte und zwar in Folge des Podagra. Außerdem hatte er eine Geschwulft am Halfe. Doch er genas aus Freude barüber, daß die Fürften gekommen waren, nämlich ber Bischof von Mainz, der Markgraf von Brandenburg, der Markgraf von Baben und viele andere Fürften und Städte. Er wurde gang gefund, doch mußte man ihn auf einem Wagen fahren, und er fchrieb ben Rurfürften und Städten, daß fie zu ihm nach Pregburg kommen follten. Gie befolgten dies, kamen borthin und blieben daselbst etwa vierzehn Tage und einigten sich über vielerlei, wovon doch niemals etwas fich erfüllte, noch gehalten ober ausgeführt wurde. Denn fie festen alsbald feft, daß alle Fürften und Reichsstädte mit ganger Bollmacht zu Mittfaften zu einem Tage nach Nürnberg kommen follten. Darauf kamen alsbald im Jahre 1431 die Kurfürsten und Bertreter der Reichs= ftabte borthin, der römische König Sigmund kam aber nicht bahin. - Damals war Peter jum Judel mit dem Bischof von Mainz in Pregburg gewesen und hatte starte Beschuldigungen gegen mich, Eberhard Windecke, vorgebracht, welche aber, wie es fich fpater mahrheitsgemäß herausstellte, erlogen waren. Da=

<sup>1)</sup> Bergl. Rapitel 243.

her ritt ich, Eberhard, nach Nürnberg, und da der König nicht fam, fo ritt ich gen Pregburg jum römischen Könige und fand ihn zu St. Bölten, acht Meilen von Wien. Bon bier ritt ich mit Gr. Gnaben nach Straubing, wo ber romifche Konig mich in Gegenwart vieler Fürsten verhörte, welche fich in dem großen Bimmer in ber Festung ober in bem Schlosse zu Straubing vor ihm aufgestellt hatten, nämlich bes Berzogs Sans von Baiern, bes Markgrafen Sans von Brandenburg, bes Bischofs von Magdeburg, der einer von Schwarzburg war, ber Bischöfe von Agram und von Breslau, Beter Backers, des Sofichreibers Raspar Schlick, der Freunde des Rathes von Baffau, von Ulm, von Augsburg, von Ravensburg, von Eglingen, von Konftang und von Nürnberg. Da flagte ich, Eberhard Windecke, bem römischen Könige folch großes Unrecht und die Gewalt, die mir geschehen wäre, und meine Klage lautete also: Allergnädigster lieber Herr! 3ch flage Guch und Guren Königlichen Gnaden und bin genöthigt, vorzubringen folch großes Unrecht, welches Guren Gnaden und auch mir geschehen ift; benn mir ift von Em. Gnaden gar große Gunft erwiesen. Gnädiger, lieber Berr, fo ift Beter jum Juckel mit mir umgegangen. Demnach ließ Ge. Gnabe biefelben 1) mit feinen foniglichen Gnaden und einem Briefe vorladen, beffen Abschrift Dn hier unten findeft.

247. Abichrift des Königlichen Schreibens.

Wir Sigmund von Gottes Gnaden 2c. entbieten unsern und des Reiches Unterthanen und Getreuen, nämlich Claus Widenshoff,2) Münzmeister auf der Münze zu Mainz, Willin Salman, Clausman zu dem Jungen, den man Herold nennt, Wolf Schlüffel, Reinhard Widenhoff, Heinz Dulin, Claus Hilburg, Claus Riß, des Schultheißen Cidam, Diel Zimbritz, Peter Bärrolff und Otto Landeck, Bürgern zu Mainz, unsere Gnade und alles Gute. Wir haben vernommen, daß Ihr gegen die Freiheiten

<sup>1)</sup> Offenbar die außer Beter jum Judel von Windede beschuldigten Batricier. Bergleiche 247, 2. - 2) Bu den folgenden Namen vergleiche Drousen, p. 208, 1.

und Privilegien der Stadt Maing, die ihr von römischen Königen und Raifern, unfern Vorgängern, bem Reiche und von uns ver= liehen und bestätigt find, freventlich gehandelt habt und verfahren feid,1) wodurch Ihr uns gegenüber in die Strafe und Buge, fowie in die der Stadt Mainz ficherlich verfallen und verpflichtet feid, diefelbe in unfere königliche Kammerei zu gahlen. Daber fordern und laden wir Euch fammt und sonders vor und ge= bieten Euch fraft unserer römischen Königsmacht ernstlich burch diefes Schreiben, daß Ihr am vierzehnten Tage, nachdem Euch diefes Schreiben überantwortet ift, wenn diefer Tag ein Gerichts= tag ift, vor uns erscheinet, wo wir auch bann im Reiche fein und zu Gerichte figen werben, und Guch bem Gerichte ftellet und Euch wegen der Klage betreffend die erwähnte That und die Schädigung der genannten Freiheiten und Privilegien verantwortet und dem Rechte folget mit Erhaltung von unserer und des Reiches Gnade und bei Strafe der Bone und Buge, die man Euch auf den Rath von und und der Reichsfürsten auferlegen würde. Falls Ihr Euch ungehorfam hiergegen finden laffet, wenn Ihr kommt, ober nicht, so wollen wir in diesen Angelegenheiten thun und verfahren, wie billig ift. Gegeben zu Straubing anno 1430 nach Chrifti Geburt, am Abend unfer lieben Frauen nativitatis.

248. Wie die Kurfürsten, der Bischof von Köln, der Bischof von Trier, Herzog Ludwig von Heidelberg, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg zu Nürnberg bei unserm Herrn, dem Könige waren.

Im Jahre 1431 kamen die geiftlichen und weltlichen Fürsten und König Sigmund, wie unten erzählt ist, sowie auch die Bertreter der Reichsstädte nach Nürnberg. Denn als die Fürsten zu Preßburg waren, hatte der König zu den Fürsten, Herren

<sup>1)</sup> Dropsen, p. 211, hat mit großem Scharffinn nachzuweisen gesucht, daß dies nichts anderes sei, als die Weigerung der zwölf patricischen Rathsherren gegen Standesgenossen gerichtlich einzuschreiten, welche eine Anzahl Mainzer Bürger überfallen, gemißhandelt und gefangen gesetzt hatten.

und zu den Vertretern der Städte gefagt, er wolle dazu behilflich fein, daß man das Recht wieder aufrichte: Bu Salbfaften käme er nach Rürnberg, und wenn das Recht wieder zur Geltung fame und, so weit das römische Reich ware, Gerechtigkeit gehalten würde und hergestellt und bestätigt sei, so wolle er bann mit aller seiner Macht dazu helfen, daß die Suffiten und Reger vertilgt würden. Go kamen die Fürsten in dem genannten Jahre 1431 zu Pfingften gen Nürnberg, König Sigmund erschien aber in demfelben Jahre erft im Berbite am St. Gallustage [16. Ott.]. - Als folche Berathungen in Ungarn gepflogen waren, zogen die Fürsten aus Ungarn wieder heim. Diese waren: Bischof Konrad von Mainz, Markgraf Friedrich von Brandenburg, ber Markgraf von Meißen und Berzog zu Sachsen, Berzog Albrecht von Deftreich, die Bifchofe von Regensburg, Baffau, Freifingen, Gran und Agram, der Herr von Menburg, der Herr von Hanau, ber edle Graf von Wertheim und viele andere Berren, Ritter und Rnechte; ferner waren aus ber Stadt Maing bafelbft bie Bürger Johann Stang und der Stadtschreiber Nitolaus Wirftat als Vertreter der Gemeinde, und für die, die fich die Alten nennen, waren da zu Pregburg Arnold zu dem Gelthuse [und] Beter jum Judel, beffen Bruder einen braven Raufmann von Erfurt in seinen Sof zum Juckel kommen ließ, er wolle ihm ba zahlen: er war nämlich dem Kaufmanne Geld schuldig. Und als dieser in den Hof zum Juckel kam, so schlug Friele, Peters Bruder, den ehrbaren Kaufmann mit einer Art todt, und als er ihn ermordet hatte, fo schnitt er ihn in Stücke und warf ihn in einen Abort. Darauf verging lange Zeit, ehe bie Sache herauskam und ehe man es in Mainz bemerkte. Derfelbe Beter ftand vor bem Rönige und verleumdete die Stadt gar fehr und fagte viele Lügen aus über ben Rath und die Bürgergemeinde gu Mainz, wovon viel zu schreiben ware. Der Rath aber that nicht dazu, wie er billig hätte thun follen, da die Freunde des jum Judel und einige von ber Gemeinde, die es mit ihm hielten,

die Sache vermittelten. Durch solche Zustände war die ehrbare Stadt Mainz sehr zerrüttet.

Bu berfelben Zeit zogen die Suffiten in die Länder bes Markgrafen und bes Herzogs Sans von Baiern, genannt Herzog von Sulzbach, bes Bruders bes Bergogs von Beidelberg, und thaten dafelbit großen Schaben unter ihren Sauptleuten Protop und Beter Afto. Bevor fie jedoch gegen ben Markgrafen Friedrich und gegen den Herzog Sans zogen, rückten fie mit wohl hunderttausend Mann in das Land Meißen, eroberten da= felbft achtzehn Städte und Marktfleden, verbrannten gegen vier= zehnhundert Dörfer und thaten großen, verderblichen Schaden. Sierauf zogen fie hinweg in die Lander des Markgrafen von Brandenburg und des Herzogs Hans und eroberten die guten Städte Baireuth, Sof, Rulmbach und verwüfteten in diefem ichonen Lande am Gebirge entlang Städte, Marktflecken und Dörfer, und thaten fehr großen Schaden durch Morden, Rauben, Brennen und zogen bann weiter nach ber ichonen Stadt Lur= bach,1) die fie verbrannten und verwüsteten. In diesen Ländern und Städten machten fie unermegliche Beute, die nicht zu beichreiben ift, und hatten bas leicht, benn die Gbeln und Wehr= haften ritten aus ben Städten hinweg und ließen die armen Leute und die Städte im Stich, fo daß fie alle verloren gingen. Niemand aber wußte, wo ber ganze Abel vor großer Furcht hinge= fommen fei. Durch beffen große Feigheit verloren ungählig viele arme Leute ihr Leben, fo daß man an der todten Mutter Bruft ein por hunger kaum noch lebendes Rind fand. Und wären die wackeren Bürger von Nürnberg nicht gewesen mit ihrem Mundvorrath, mit Fleisch und Brot, das fie jede Woche fandten, fo wären viertaufend Menschen mehr umgekommen, als fo schon ben Tod fanden. Denn Weiber und Rinder tödteten die Suffiten nicht, aber fie brannten die Städte nieder und niemand wehrte ihnen, fo gang und gar war das Bolf verzagt. Denn die Ebeln

<sup>1)</sup> H: lipbach.

ritten hinweg und Bürger und Bauern flohen in den Wald und ließen Weiber und Kinder zurück. Ferner nahmen sie mehr als dreitausend Wagen mit Gut und brachten das fort nach Böhmen. Sierauf wandten sie sich gegen Bamberg. Die Bamberger aber schickten ihnen eine Gesandtschaft entgegen und boten ihnen eine Summe von zwölftausend Gulden, von denen sie ihnen einen Theil baar zahlten, der andere Theil sollte am künftigen St. Jacobstage 1430 gezahlt werden, was auch um Fastnacht geschah. Dann zogen sie auf Rürnberg los und Markgraf Friedrich und Herzog Hans geziethen sehr in Besorgniß und ritten mit den Freunden des Rürnberger Rathes zu den Hussisten und boten ihnen vierzehntausend Gulden, daß sie nur sicher wären bis auf St. Zakobstag. So zogen die leidigen Hussisten wieder nach Böhmen.

Der römische König aber hatte einen Tag veranstaltet und festgesetzt auf St. Georgstag desselben Jahres 1430 gen Nürnberg und sandte folgendes Schreiben in alle Länder.

249. Wie König Sigmund ein Sendschreiben verfaßte und es in alle Lande, zu allen Kurfürsten und in alle Reichsstädte schickte.

Wir Sigmund von Gottes Gnaden u. f. w., entbieten allen geistlichen und weltlichen Fürsten, allen Grasen, Freiherrn, Rittern und Knechten, Bürgermeistern, Schultheißen, Schöffen und Räthen, sowie auch den Gemeinden aller Städte, Marktsslecken und Dörfer, sowie allen unsern und des hl. römischen Reiches Unterthanen und Getreuen unsere Gnade und alles Gute und thun Guch mit diesem Schreiben kund, daß wir jetzt allhier mit einigen unserer Fürsten, Ressen und Dheime, Kursürsten, Räthen der Fürsten, Grasen, Herren, Rittern und Knechten und einigen Sendboten von unsern und des Reiches Städten über eine Versammlung auf den Sonntag Oculi in der kommenden Fastenzeit zu Rürnberg einig geworden sind, um daselbst einen Unschlag gegen die schnöden und verdammten böhmischen Retzer

und einen Bug gegen Bohmen im fünftigen Commer gu beschließen, fie zu vertilgen und zu vertreiben, und auch um Friede, Gnade und Gerechtigkeit, welche leider in deutschen Landen lange Beit unterdrückt find, wieder aufzurichten. Auf diesem Tage wollen Wir, fo Gott will, in eigener Berfon zugegen fein, und ba nichts fo fehr zu diesem Frieden und zu dieser Gnade dienen kann, als Gericht und Gerechtigkeit, fo beabsichtigen wir, Unfer und des hl. Reiches Hofgericht, welches jest lange Zeit darnieder gelegen hat, weil Wir nicht im Reiche und in deutschen Landen fein konnten, wieder zu errichten und einzusetzen, demnach in Rürnberg abzuhalten und fernerhin so zu handhaben, wie es fich von des heiligen Reiches und Rechtswegen gebührt, wonach fich Jebermann zu richten wisse, ber irgend etwas an diesem Hofgerichte zu thun oder anhängig zu machen hat, oder ferner= hin haben wird, und also diese Zeit abzuwarten hat. — Gegeben gu Pregburg unter Unferm und des hl. Reiches Sofgerichtes fleinem aufgedrücktem Infiegel, am Tage Thomas [21. December], bes hig. Zwölfapostels, im Jahre 1429 nach Christi Geburt, im achtunddreißigsten Jahre unferer Regierung über Ungarn, im neunzehnten der über das Reich und im zehnten der über Böhmen.

250. Wie die Hussiten Herzog Albrecht, den Schwiegersohn des Königs, angriffen und vor Hotzenplot in Mähren lagen.

Da unser Herr, der König, nun selbst kommen wollte, so kamen die folgenden Kurfürsten, nämlich Konrad von Mainz, der Rath des Bischofs von Köln, der Bischof von Speier, der Bischof von Worms, Herzog Hans von Baiern-Sulzbach und der Markgraf von Brandenburg auch dahin.<sup>1</sup>) Der Bischof von Trier, ein Herr von Ziegenhain, war kurz vorher gestorben. Der römische König konnte jedoch nicht sobald kommen, denn die Hussiken waren gegen Herzog Albrecht von Destreich, den Schwiegersohn des Königs, gezogen und belagerten Hohenplotz in Mähren mit zehntausend Mann. So kam es, daß die Fürsten

<sup>1)</sup> Rach Rürnberg.

allein zu Rürnberg waren. Die übrigen Fürften und Städte famen auf ben Simmelfahrtstag. Bu berfelben Zeit zogen bie Suffiten gen Ungarn gegen ben König nach Tyrnau, fechs Meilen von Pregburg. Die Suffiten hatten zehntaufend Mann, und er ließ die Seinigen in jeder Beife auf den Rampf mit ihnen vorbereiten und hoffte fie dort festzuhalten und niederzu= werfen. Dies wäre wohl auch geschehen, wenn man fich weislich vorgesehen hätte, was leider nicht geschah. Es sollte auf die eine Seite Stibor ziehen und angreifen und in die Wagenburg einbrechen, denn fie führten Wagen mit fich, welche fie mit eisernen Retten zusammenschloffen und von benen aus fie großen Schaben anrichteten, ebe man fie erobern konnte, und auf ber andern Seite ein Landherr mit Namen Marte Janus.1) Dann würde nicht ein einziger von ihnen davongekommen sein. Als aber Stibor wie ein tapferer Ritter und Landherr fie angriff, hielt Marte Janus an fich und zögerte, fo daß es dem Stibor übel erging. Als jener bas mit feinen Ungarn fah, entfloh er als ein ungetreuer Mann, und so blieben von den Suffiten zweitaufend, von den Chriften aber fechstaufend Mann, daß es Gott erbarmen möge. Sierauf zogen die Suffiten in die Branbenburger Mart. Wie es fpater ging, bas findet man, fo Gott will, unten. Da fie hier nichts ausrichten konnten, fo zogen fie nach Schlefien in das Laufiger Land, fehrten aber doch wieder heim, ohne großen Schaden auf ihrer und ber Chriften Geite.2)

251. Wie der König den versammelten Kurfürsten, nämlich den Bischöfen von Köln, Trier, dem Herzoge Ludwig von Heidelsberg, dem Herzoge von Sachsen, dem Markgrafen von Brandensburg den folgenden Brief schrieb, den man auch lesen soll.

Run sollst Du vernehmen, daß die Fürsten im Jahre 1430, wie Du vormals gehört hast, wieder einen Anschlag gegen die

<sup>1)</sup> Ungarisch Johann Matthiasin; Windede stellt nichtbeutsche Namen in der Regel um so Merzweidan; Danweidan; Forgaz Wallas; Merzeze Nicolaus u. a — 2) hier folgt in den Handschriften ein derbes Boltslied, betreffend die Unsittlichkeit der Geistlichen auf dem Konstanzer Konzile.

Hussiten gemacht hatten, bezüglich dessen Du nun weiter der Fürsten Rath, die Urkunden und den Anschlag [vernehmen sollst]. Freilich ward damals gar nichts daraus.1)

252. Du sollst wissen, daß im Jahre 1429, als der römische König Sigmund, der nachher Kaiser wurde, in Ungarn war, und als die Kurfürsten und andern Fürsten gen Kürnberg beschieden waren, Riemand wegen der böhmischen Ketzer nach Kürnberg kam außer dem Markgrasen von Brandenburg, Burggrasen von Rürnberg, und außer dem Herzog von Baiern-Sulzbach und den Räthen der andern Kurfürsten. Diese machten daselbst wieder einen Anschlag vorbehaltlich der Billigung durch die Käthe der übrigen Kurfürsten, der unten solgt:

Es ist durch die hochgeborenen Fürsten und Herren Friedrich Markgraf zu Brandenburg 2c. und Herzog Johann von Baiern und die Räthe der Kurfürsten vorbehaltlich der Zustimmung der andern Kurfürsten berathschlagt worden wie folgt:

Erstens sollen unsere Herren sämmtlich ihre Räthe bevoll= mächtigt und ihre Gesandten den nächsten St. Georgstag zu Nürnberg versammelt haben. Zu derselben Zeit sollen alle Bischöfe, Provinzen, Lande, die der Anschlag angiebt, und die Städte Köln, Straßburg und Breslau ihre bevollmächtigten Gesandtschaften

1) hiernach lagt Windede bas Anichreiben ber Rurfürften vom Donnerftag nach St. Andreastag 1427 folgen, in bem die Reichsftanbe aufgeforbert werben, fich Conntag nach Martini in Frantfurt einzufinden, wo auf Brund bes beigefügten Anschlags über ben nachften huffitenzug berathen werden foll. Diefer umfangreiche, auch Rap 252 theilweise mit umfaffende Anfchlag fest vor allem die Bertheilung und Aufbringung ber Suffitenfteuer feft: Beiftliche jahlen fünf Procent ihres Jahreseintommens, Laien burgerlichen Stanbes über fünfzehn Jahre mit weniger als 200 Fl Bermögen einen Grofchen, bei einem Bermögen bis 1000 Gulben einen halben Bulben. Bei noch mehr einen Gulben. Sober und zwar nach Ständen verichieben. wird ber Abel befteuert. Gine Ropffteuer von je einem Gulben trifft die Juden. Diefe Steuer haben fechs Ginnehmer zu erheben, über beren Zusammensehung und Thatigteit febr genaue Beftimmungen gegeben werben. Das eingefommene Beld ift bis Beorgentag an eine ber Centralfammelftellen Roln, Salzburg, Breslau, Erfurt und Rurnberg abzuliefern, benen auch langit nicht mehr jum Reiche gehörige Bebiete, wie j. B. Polen, Danemart, Genua u. a jugewiesen werben. In Rurnberg foll ein Ausichuß jufammen treten, ber über bie Berwendung bes Gelbes nach Stimmenmehrheit beschließt. Beerführer follen ber Rarbinal von England und ber Martgraf von Brandenburg fein. - Lateinifch ift ber Anichlag gedrudt bei Balady, Urfundliche Beitrage Rr 492; beutsch bei Dropfen, Berichte Seite 174 Bergl. Bejold II, 127.

dort haben zum Nachweise, wie viel Gelb in jeder Stadt einsgekommen ist, damit dies ausgezahlt werde, wie der Anschlag ausweist. — Wer Sold nehmen will, um Nitter und Kriegsvolk anzusühren, soll an dem genannten Tage auch zu Nürnberg sein mit Heeresmacht, darauf eingerichtet, daß er mit seinen Kameraden antreten soll und thun und [sie] ansühren soll, wie das unten von den Söldnern geschrieben steht, und sich vorsehen und Vorrath bestellen. Auch soll dafür gesorgt werden, daß dieses Geld in allen Bezirken, Visthümern, Provinzen, Städten und Gebieten, wie der zu Frankfurt gemachte Anschlag angiebt, zur genannten Zeit auf St. Georgstag unverzüglich ebenfalls nach Kürnberg überantwortet werde. Mit dem eingetragenen Gelde soll man Söldner gewinnen und besolden, wie unten geschrieben steht.

Erftens foll man für einen Gewappneten und mit Pferd und Harnisch Gerüfteten alle Monate acht rheinische Gulden geben. Dies macht auf brei Gewappnete mit ber angegebenen Ausruftung monatlich vierundzwanzig Gulben. — Unferer Herren und Freunde Rathichlag ware, daß man auf vier Pferde drei Gewappnete und einen Anappen halten foll und für diefe vier Pferde foll man vierunddreißig Gulben geben. Wer mit neun andern gewappnet und angemeffen und gut ausgerüftet, wie oben erwähnt ift, kommt, bem foll man alle Monate für elf Gold gahlen. Und wer als zwanzigster gewappnet kommt, wie oben geschrieben ift, dem soll man zweiundzwanzig befolden. Wer mehr brächte, dem foll man auf je zehn besgleichen thun bis zu einer Anzahl von hundert Gewappneter. Zederzeit foll man auf vier oder fünf Gewappnete einen Ebeln haben. Durchweg foll auf drei Gewappnete ein gerüfteter Schüte tommen. Die Derter und Grenzbezirke an Böhmen follen Reiterei jum fleinen Kriege aufftellen an ben Stellen wo es nöthig fein follte und beim Buge. Dem oberften Sauptmann foll man zwei geeignete Grafen, Berren ober fonft zwei ehrbare redliche Männer auswählen und ihm zusenden, damit fie nach ihrem besten Können und Bermögen dem oberften

Sauptmann in diefen Sachen helfen und rathen. Bon den beiden oberften Sauptleuten, die bazu geschickt werden, wie oben gesagt ift, foll jeder gehn Gleven haben und zu jeder Gleve zwei Pferde und zwei Gewappnete. Jedem von diefen foll man für zwanzig Gleven monatlich Sold geben, weil fie bes oberften Sauptmanns Beiftand find und fich nach feinen Befehlen richten, damit fie besto besser auskommen können. Es sollen diejenigen, die zwanzig, dreißig oder vierzig Fähnlein oder mehr Gewappneter mitbringen, wie oben erzählt ift, über die fie bann Sauptleute find, fammt benen die fie mitbringen, Gelübde ablegen dem oberften Sauptmann und seinen Beauftragten, bas heißt den beiden oben erwähnten Herren ober einem seiner Unterhauptleute, falls dieser nach irgend einem Punkte geschickt wäre, gehorsam zu sein und sich ohne Gefahr nach ihm zu richten, wie das als das beste erkannt und beschlossen wird. — Falls einem ober mehreren der genannten Söldner ein Pferd ober mehrere verloren ginge, wie bas auch immer zu ginge, fo foll berjenige, bem bas Bferd verloren gegangen ift, eins ober mehrere, wie es fich gebührt, an ber Stelle bes verlorenen binnen der nächsten vierzehn Tage wieder anschaffen. Falls er es in vierzehn Tagen nicht wieder beschafft haben follte und ferner doch im Felde bliebe, fo foll ihm für das eine oder die mehreren Pferde nach ber Angahl eine Summe an feinem Solbe abgezogen werden, als wenn fie geborgt mare, bis er wieder ein Pferd anschafft oder kauft. - Jeder Hauptmann foll monatlich die Seinigen, wo fie auch immer fein mögen, einmal mustern und dies weder in guter noch in boser Absicht unterlaffen und auch dem oberften Hauptmann geloben dies zu halten. Alle, benen man Sold gahlt und die um Sold reiten, feien es Sauptleute ober Göldner, Fugganger ober Reiter, follen auf eigene Roften und eigenen Berluft reiten und geben, ausgenommen, wenn man Schlöffer, fefte Städte ober Burgen erobert hat. reifigen Gefangenen, die hierbei ober fonftwie gemacht werden, follen, wie viele ihrer auch geworden fein mögen, beim Gibe und

dem erwähnten Gelöbniß dem obersten Hauptmann überantwortet werden, der dann mit ihnen versahren soll, wie man ihm vorsschreibt und nach dem, was als das beste erkannt wird. — Der oberste Hauptmann soll auch Gewalt haben, wenn die Rezer irgend welche Leute fangen und wenn er wiederum welche gesangen hätte oder singe, einen gegen den andern auszutauschen und dadurch seine Gesangenen nach bestem Berstehen zu lösen. — Alle Quatember sollen, wie auch der Anschlag ausweist, der oberste Hauptmann, die Kursürsten und die Städte nach Kürnberg kommen oder bevollmächtigte Boten schiefen, um den Sold zu vershandeln und in welcher Hinsicht es nöthig sein würde zu bessern, nach bestem Wissen.

Als diese Berathschlagung geschehen war, brachte man diesselbe vor die andern Kurfürsten. Diese kamen zu Koblenz zussammen und besserten den oben mitgetheilten Anschlag in Bezug darauf, wie man das wegen der Hussisten erhobene Geld herbeisbringen und überantworten und wie man damit versahren sollte, was unten erzählt ist.

Mein Herr von Mainz, Trier und des Pfalzgrafen Freunde haben hier zu Koblenz beschlossen, daß die genannten Herren das Hussitengeld, welches in ihren Ländern erhoben ist, nach Nürnberg senden sollen, und zwar auf St. Georgentag. — Unsere genannten Herren von Mainz und von Trier sollen das genannte Geld, welches in ihren Ländern erhoben wurde, auf den nächsten Sonntag vor St. Georgentag in Heidelberg haben.

Die Herren von Mainz und Trier und der Pfalzgraf sollen daselbst zwölf Gewappnete haben, die mit dem Gelde von dannen reiten und es gen Nürnberg geleiten sollen. — Die Freunde der genannten Herren, welche dies Geld nach Nürnberg bringen, sollen seder seines Herren Geld daselbst in ihrer Obhut behalten und es nicht übergeben, dis der genannten Herren Freunde sämmtlich darüber einig werden, was man mit dem Gelde thun

foll. Je eines Herren Freunde sollen hierbei nicht für sich bestonders handeln. Was sie thun, sollen sie einmüthig thun und so handeln, wie sie glauben, daß es nach der Sachlage erforders lich sein und sich gebühren wird.

Will mein herr von Köln auch bas in feinem Lande er= hobene Gelb in der oben bezeichneten Beife schicken, fo mag er es thun. Dann foll er es mit bem Beleit feiner Freunde, die das Geld führen, und mit den genannten Freunden unferer Herren und fie mit feinen Freunden in den erwähnten Angelegenheiten halten, wie oben geschrieben fteht. Meines herrn von Maing Freunde beabsichtigen zu fagen, sofern es sich überhaupt gebühren wird, daß man das Geld übergiebt, oder eine Zählung vornimmt, daß alle Grafen, Herren, Ritter und Knechte in meines Herrn Lande kein Geld gezahlt haben, und daß daher alles Geld von ber Geiftlichkeit und zum Theil von Laien kommt. In meines Berren Landen in Beffen, Thuringen und auf dem Gichsfelbe ift all das Geld erhoben und foll nach Erfurt kommen und man verfieht fich beffen, daß dieses Gelbes in jenen Landen mehr fein werde als dies [vorhin erwähnte] Geld. Ferner um zu erwähnen ber Proviser: ihnen mit redlichen Worten zu entbieten, daß mein Berr in allen Dingen, die ihm zufteben werden, nimmer Unordnung herrschen laffen wird.

253. Wie die Huffiten ihre bevollmächtigte Gesandtschaft zu dem Könige und zu den geistlichen und weltlichen Fürsten und ihre Briefe nach Nürnberg sandten. Der Ketzerbrief lautet, wie unten folgt.

Du sollst wissen, daß im Jahre 1431 nach solchem Zuge und Anschlage der genannte König Sigmund sich von Ungarn nach Nürnberg wandte und alle Fürsten, Herren, Mannen und Berstreter der Städte dorthin entbot um einen andern Anschlag gegen die genannten böhmischen Ketzer zu machen. Denn durch den ersten Anschlag war, wie Du wohl gelesen hast und noch lesen wirst, nicht viel Gutes geschehen. In derselben Zeit aber, als der römische König und die Fürsten zu Nürnberg waren, sandten die böhmischen Ketzer allen Fürsten, Herren, Mannen und Städten einen Brief, den Du unten lesen wirst<sup>1</sup>).

255. Wie die geiftlichen und weltlichen Fürsten und viele Herren und Grafen, drei von Destreich und drei von Baiern wiederum bei einander waren.

Folgende find die Kurfürsten und die Grafen, welche zu der Zeit, als der Anschlag gemacht wurde, zu Kürnberg waren: Der Bischof Konrad, Rheingraf; Bischof Friedrich von Köln, Graf zu Mörs; der Bischof von Würzburg, ein Herr von Brün; der Bischof Peter von Augsburg, ein Herr von Schaumburg; der Bischof von Cichstedt; der Bischof von Magdeburg, ein Herr von Schwarzburg; der Bischof von Bamberg; der Bischof von Breslau; der Bischof von Agram; der Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Heidelberg; Herzog Ludwig von Ingolstadt; die Herzöge Hans, Stephan, Wilhelm, Otto und Heinrich, sämmtlich in Baiern; der Herzog von Berg und dessen Sohn Ludwig von Berg; Markgraf Friedrich von Brandenburg; Herzog Ruprecht und Herzog Adam von . . . . [?]<sup>2</sup>); die Käthe des Herzogs von Burgund; der Herzog von Savohen; die Käthe des Herrn von Mailand; der Bischof von Trier; der Markgraf von Baden;

1) In Rap. 254 folgt der an "Die ehrwürdigen und einfichtigen herren ju Rurnberg" gerichtete fogenannte Regerbrief ber Suffiten. In bemfelben wird junachft gu einer Unterredung über die Glaubensftreitigfeiten aufgefordert, bei ber die Autorität ber b. Schrift allein maggebend fein foll. Dann wird gezeigt, daß die Beiftlichfeit entbehrlich fei, daß die Suffiten nicht ungehorsame Reger feien und nicht ungerechte Rriege führten. Bon ben bierauf folgenden vierzehn Artiteln führen bie vier erften aus, daß die tatholifchen Beiftlichen nur aus Beig, Reigung jum Mugiggang und herrichjucht ihre Memter befleibeten. Der fünfte verlangt unentgeltliches Deffelefen und freien Bottesbienft; der fech fte handelt von ber Soffahrt und vom Uebermuthe; ber fiebente bom Beig; ber achte von ber Unfeuschheit; ber neunte bom Reibe; ber gehnte vom Dugigggange; ber elfte von ber Unwahrheit ber Beiftlichen; ber gwolfte verurtheilt ben tatholifchen Abendmahlsritus; ber breigehnte behauptet Parteilichfeit ber geiftlichen Berichte; ber viergehnte brandmartt bas Gundenvergeben für Belb im Beichtftuhle. - Offenbar von Windede rührt der Schlugfat ber: Es war ihnen [ben Pfaffen] nicht ju viel, mit Jungfrauen ju icherzen. Alle Schande, die die einfältigen Laien treffen und ihnen nugen fonnte, berer achteten fie nicht. Bucher war gewöhnlich unter ben Beiftlichen, und alle Urfunden falichten fie. - 2) Cu. G: beiner; H: bannerer.

der Herzog von Lothringen; die Grafen von Mörs, von Leinigen, Beldenz, Wertheim und Schwarzburg; zwei Landgrafen von Lützelburg, Weinsberg, Lupfen, Dettingen und Nassau und viele andere Herren, Mannen und Städte.

Als der Anschlag gemacht war, zogen sie gen Böhmen und mit Schanden wieder von dannen im Jahre 1431, wie Du unten wohl hören wirst.).

Bu einem Streitwagen follen feche Schüten und zu jeglicher Armbruft vier Schock Pfeile gehören, ferner zwei Mann mit Sandbüchsen und zu jeder Büchse vier Schock Klöte und Pulver genug; vier Mann mit Sacken; vier Mann mit Dreschflegeln; zwei Saden; zwei Schaufeln; zwei Rohlhauen ober Schaufeln mit benen man grabt; vier ftarte Bengfte, wenn aber Jemand nicht vier starke Hengste hat, so nehme er sechs; doch soll jeder Wagen zwei wohl gewappnete Fuhrleute haben. Die Leute, welche schaufeln, graben und hacken, sollen nicht besondere Mann= schaften sein, sondern, wenn man ihrer bedarf, nimmt man fie aus der Masse, wo genug Leute sein werden. — Ein jeder starker Wagen foll ein Maaß weit sein mit hohen Leitern und unter den Leitern mit guten Brettern, die an guten Weiden ober an Retten hangen. — Bu jedem Wagen follen Retten gehören, die, wenn es nöthig fein wird, binden follen. - Bu jedem Wagen foll eine Steinbüchse gehören, und zu jeder ein Schock Steine und Pulver genug und für diefe Buchfe und ihre Steine muß man einen besonderen Wagen haben. Auf diesen Wagen barf man feine Mundvorräthe legen, fondern foll eine Stelle barin freilaffen, wohin man der Leute Burffteine legt. Alle Mann= schaften, die für die Bedienung der Wagen überflüffig find, follen fämmtlich ihre Bewaffnung haben und nach Geheiß ihres Saupt= manns thun. Biele Magregeln, die hier nicht zu beschreiben find, kann man, je nachdem die Leute bazu da find, ausführen, sobald

<sup>1)</sup> Das folgende icheint eine besondere Fassung des Anschlages vom Georgitage 1428 ju sein. Bergl. von Bezold II, Seite 133 f. Bezeichnend ift die Nachahmung huffitischer Aus-rüftungsweise.

man die Dinge mit eigenen Augen fieht. Ghe man ins Geld rückt, follen alle oben genannten Stücke bereit fein. Für alle genannten Sachen follen Leute auserkoren fein, die Alles befehen und prüfen, damit es ordentlich zugehe. Unter den Mannschaften foll eine folche Eintheilung fein, daß immer gehn Mann einen Sauptmann haben und hundert wiederum einen folchen und fo fort bis jum oberften Sauptmann, benn man wird Leute genug haben, die folche Dinge wohl zu ordnen verstehen. Jeder Haupt= mann foll auf den andern feben, wie es Gewohnheit ift. Auch foll man banach trachten, bag jede Begünftigung aufhört. Jedermann foll perfonlich auf dem Plate fein. Wer aber alters= ober frankheitshalber nicht felbst ziehen kann, der darf einen andern an feiner Stelle beschaffen. — Wer fich in den oben genannten Dingen ungehorsam treffen läßt, an beffen Gut und Blut foll es geben, ohne alle Gefährdung, als eines Unterftüters und Selfers ber Reger. Reifige foll man möglichft viel aufbringen und dem Fugvolte auch Reifige in die Wagenburg ichicken.

256. Wie die oben genannten Fürsten und Herren schimpflich betrogen wurden und aus Böhmen zogen, indem sie viele Ausrüstungsgegenstände an Wagen und Büchsen zurückließen.

Run gedenke an den Zug gegen Böhmen, der im Jahre 1431 gemacht worden war, wie Du oben beschrieben findest, und wie sie um St. Jakobstag und später gar stolz einherzogen: der Bischof von Köln, der Kardinal von Rom, gesandt vom Papste Eugen IV., dem Nachfolger Martins, der Markgraf von Meißen, die Herzöge Hans, Wilhelm, Ernst, Albrecht, Stephan zu Baiern und der Markgraf von Brandenburg und alle Rheinländer, Baiern, Franken, der von Würtemberg aber war noch nicht in das Heer gekommen. Alle diese slohen auf den Tag assumptionis Mariae 1431,1) und es geschah leider großer Schade, denn es gingen mehr als achttausend Wagen mit Büchsen, Pseilen, Pulver

Beichichtichreiber, Lfrg. 79. Eberhard Binbede.

<sup>1)</sup> Windede icheint die Schlacht bei Taug, 14. Auguft 1431, ju meinen. Ausführlicher wird diese Rap. 259 Mitte erwähnt.

und Mundvorräthen verloren und viele arme, brave Leute, wie z. B. Wagenführer, fanden ihren Tod, die andern aber kamen mit Schimpf und Schanden heim.

Als die Herren auseinander gegangen waren, ritt der römische König über Augsdurg in Schwaben nach Feldfirch, und der Kardinal begab sich nach Basel zum Konzil. Der römische König aber schrieb allen Fürsten, Herren und Städten auf St. Gallustag des genannten Jahres nach Franksurt zu einem Tage zu kommen. Darauf begaben sich der Herr von Weinsberg und Peter Wacker nach Bradant um wichtiger Augelegenheiten willen. Wie sich das gestaltete, das sindest Du unten. Das alles brachten der Christenheit die bösen Vorsähe und Ungerechtigkeiten von Laien und Pfassen, daß man unter fünfzig Menschen nicht einen gerechten fand, noch christliche Ordnung. Zu der Zeit stand es besonders schlimm in der Welt.<sup>1</sup>)

258. Wie der Herzog Witold, der Großfürst aus Litauen, starb und viele Herren bei dem Leichenbegängniß waren.

Im Jahre 1430 nach Christi Geburt starb der Großfürst Witold von Litauen, den der König Sigmund, wie denn ein römischer König die Macht dazu hat, zum Könige hatte machen und ihm dazu noch reiche Kleinodien hatte schenken wollen. Dies geschah um den St. Katharinentag [25. November] des genannten Jahres?) und um dieselbe Zeit war König Sigmund zu Kürnsberg und hatte mit den römischen Kursürsten einen großen Tag zu Kürnberg — alles wegen der Hufstiert und böhmischen Ketzer. In derselben Zeit starb Papst Martinus V., der im Concilium zu Konstanz zum Papst gemacht und erwählt worden war, wie Du wohl oben 3) gehört hast. Die Rachricht kam durch einen

<sup>1)</sup> Im folgenden Kapitel giebt Windede ein Schreiben Sigmunds an den Pfalzgrafen Ludwig, Nürnberg, 24. August 1431, in welchem mitgetheilt wird, daß zur Unterdrückung der Hussischen Gallustage (16 Ottober) in Nürnberg ein Reichstag abgehalten werden solle und der Pfalzgraf aufgefordert wird zum Schutze der an den Böhmerwald grenzenden Gebiete träftig mitzuwirken. — 2) Nach andern Nachrichten am 27. Ottober. Alschach 111, 327, 32 — 3) Kap. 70.

Rardinal Namens Branda nach Nürnberg, der nachher in dem Konzil zu Basel zum Legaten gemacht wurde. Inzwischen wurde in Rom ein anderer Papst erwählt. Dieser war ein Benetianer Namens Eugenius. Dies geschah in der Fastenzeit des Jahres 1431 am Sonntage Laetare; Martinus aber war um unster Frauen Tag Lichtmeß gestorben. Als nun der Papst Eugenius erwählt und die Nachricht davon nach Nürnberg gelangt war, ließ der römische König Sigmund in der St. Sebalduskirche zu Nürnberg ein seierliches Hochamt und ein Tedeum gar herrlich singen. Dies geschah am Sonntag Judica in der Fastenzeit.

Als nun, wie Du oben gehört haft, Herzog Witold todt war, so trat Swidrigal<sup>1</sup>) von Wesenrusche auf, der der rechte Erbe des Landes Litauen zu sein meinte, und rückte ein in daß= selbe. Aber der Litauer, Herzog Witolds Bruder,<sup>2</sup>) kam herbei und vertrieb ihn wieder.

Indessen war Herzog Ludwig von Ingolstadt, Herzog zu Baiern, beim römischen Könige zu Nürnberg und klagte gegen Herzog Heinrich von Baiern-Landshut, daß er ihn in Anwesen-heit des Königs beleidigt und zu Konstanz gestochen und verwundet hätte.<sup>3</sup>) Und Herzog Ludwig brachte den Herzog Heinrich dazu, daß er sich ihm gegenüber vor den Kurfürsten verantworten mußte. Der römische König war Richter und saß selbst wohl fünf Tage zu Gerichte, und der Prozeß wurde geführt in der Woche, wo man in der Fastenzeit singt domine. Um Sonnstage vor der Palmwoche wurde das Urtheil zwischen den beiden Fürsten, den Herzögen Ludwig von Ingolstadt und Heinrich von Landshut, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzögen in Baiern, gesprochen, die beide väterlicherseits Bruderssöhne aus dem bairischen Fürstenhause und mütterlicherseits Schwestersöhne waren, denn beider Mütter waren Herrn Barlobachs<sup>4</sup>) von Mailand Töchter,

<sup>1)</sup> C G: wittergol; H: seyddergal. — 2) Er hieß Sigismund von Starodub, Asch 1V, 271. — 3) Bgl. A. 71. — 4) C G: harlobachs, gemeint ist Bernabo Bisconti. Ludwig VII. war der Sohn Stephan's II. und der Thaddaa, einer Tochter des Visconti; Heinrich 111., Sohn von Friedrich und der Magdalena Visconti.

und die boch fo hart an einander gerathen waren. Die Ent= scheidung wurde so getroffen, daß Herzog Heinrich, weil er den Bergog Ludwig zu Ronftang im Geleite bes romifchen Konigs und bes großen Conciliums verwundet habe, eine Bilgerfahrt unternehmen laffen foll burch einen Freien ober einen Grafen mit noch zwei andern, und zwar nach Rom, zu St. Jakob, gen Einfiedeln, zu Unferer lieben Frauen nach Nachen und zum heiligen Blute nach Welzenau;1) ferner foll Bergog Beinrich auf feine Roften und zu feinem Schaben ben Berzog Ludwig hundert2) Spiege drei Monate lang und nicht länger gegen die Suffiten und bohmischen Reger im Felbe fteben laffen. Bas ferner Herzog Ludwig zu Konstanz verzehrt hat von der Zeit an, wo er verwundet wurde, bis zu feiner Genefung von den Berletzungen, das foll Bergog Beinrich bezahlen, follte es aber dem Bergog Beinrich dünken, daß für Bergog Ludwig die Zehrung in dem angegebenen Zeitraume zu groß wäre, fo foll der lettere die Roften mit einem Gide befräftigen; endlich foll Bergog Beinrich den Herzog Ludwig bitten, daß er ihm um Gottes und Unserer lieben Frauen Willen vergeben möge, was er wider ihn gethan habe, und Herzog Ludwig foll dem Herzog Heinrich vergeben und fie follen damit verföhnt und gute Freunde fein.

259. Wie dem Könige Botschaft kam, daß der Danwendan,3) der Herr der Walachei jenseits der ungarischen Gebirge war, gestorben sei, und wie er Merzwendan,4) den Sohn des Panskratius, zum Herrn machte und ihm das St. Ladislaus-Banner mit zwei Kreuzen und des Königs Drachenorden mit dem Kreuze gab und vor ihm bis in die Herberge Posaunen blasen ließ.

Als der König im Jahre 1430 in Kürnberg war, wie Du oben gelesen hast, wurde abermals ein Anschlag auf die Hussiten und böhmischen Ketzer gemacht und auch ausgeführt, aber man richtete nichts aus und zog mit Schanden wieder aus Böhmen

<sup>1)</sup> Bielleicht Wilsnack. — 2) So H; C G: 200. — 3) Das ift Wonwode Daniel. — 4) Das ift Wonwode Myrga.

ab, wie Du unten wohl hören wirft. Inzwischen kam bem König Sigmund Botschaft aus der Wallachei jenfeits der ungarischen Gebirge ober aus Gerbien ober ber Türkei, bag der Danweydan tobt fei. Das Land fandte ihm einen Rolben, wie das Landesrecht und Gewohnheit ift, und bat G. fonigl. Gnade einen andern Herrn zu geben, und der König bedachte fich. Es war aber lange Zeit ein Sohn von Pankrag bem Beisen, ber lange Jahre vorher Berr berfelben Länder gemesen war, mit Ramen Merzwendan1) bei ihm gewesen. Diefen Gohn von Pankraz machte er zum Herrn in dem Lande der großen und kleinen Wallachei und gab ihm das St. Ladislaus=Banner mit zwei Kreuzen und ben foniglichen Drachenorden mit dem Rreuze und ließ von der Burg bis in feine Berberge Posaunen por ihm blafen, und erwies ihm große Ehre und Bürde, und doch handelte jener nachher so, wie Hurenkinder gerne thun und noch schlechter an dem hochwürdigen Könige.

Mls nun, wie Du oben gehört haft, ein Bug gegen die leidigen Suffiten und Reger zu Böhmen gemacht ward und die Fürften, Berren und Städter gen Böhmen zogen, zog der römische König Sigmund nach Augsburg und von da nach Feldkirch und wollte nach Rom, um bort Raifer zu werden, und später führte er dies aus, wie Du unten2) hören wirft. Während ber Rönig gu Augsburg lag, zogen die Fürften ohne Noth mit Schimpf und Schande aus Böhmen wieder hinweg und waren nicht weiter gekommen als vor Taug. Und der Abzug erfolgte am Tage Mariae Auffahrt [15. August]3) im Jahre 1431, daß Gott die schimpfliche Flucht erbarme! Man erzählte, der König von Polen habe den Suffiten achttaufend Mann zu Silfe gefandt, vor denen den beutschen Fürsten graute, so daß fie wieder heim zogen und die Leute unglücklich machten. — Auch follst Du wiffen, daß die herren von Preugen viele herren und Mann= schaften nach Böhmen gegen die Suffiten gefandt hatten gur

<sup>1)</sup> Bielmehr beffen Cohn, fiebe R. 294, 1. - 2) R. 209. - 3) Es war am 14. Auguft.

Unterstützung des Christenglaubens. Als diese im Begriff waren, wieder heim zu reiten, kamen die Leute des Königs von Polen über sie, da sie den Hussisten geneigt waren, übersielen sie und thaten ihnen großen Schaden. — Oben¹) hast Du gelesen, wie Herzog Swidrigal nach dem Tode des Herzogs Witold nach Litauen zog und das Land einnehmen wollte. Da gedachte der König von Polen, es selbst in Besitz zu nehmen, Herzog Swidrigal aber hielt sich ruhig, dis der König von Polen ins Land kam und richtete es ein, daß dieser den Herzog aller Berpflichtungen und Bersprechungen los und ledig sprechen mußte, zu denen er ihn vor Zeiten gedracht und gedrängt hatte. So zog der König von Polen wieder heim und mußte auf das Land verzichten. Doch ward auch Swidrigal von Herzog Witolds Bruder aus dem Lande vertrieben, wie Du hernach²) wohl sinden wirst.

260. Wie die Venetianer eine große Niederlage erlitten und eine Menge Gefangener an den Herrn von Mailand verloren.

In demselben Jahre kam der römische König nach Mailand und Rom, wie Du wohl hören sollst, und der Herr von Mailand zog gegen die Benetianer ins Feld, denen er dem König zu Liebe seind geworden war. Und die Leute des Mailänders kamen zu ihm und standen wohl ein ganzes Jahr im Felde; doch zuletzt näherten sie sich einander wieder. Inzwischen aber sand eine Entscheidung<sup>3</sup>) zwischen dem Mailänder und den Benetianern statt und Gott gab dem Mailänder die Gnade, daß er die unten Bezeichneten sing.

261. Dies find biejenigen, welche gefangen worden find.

Folgende Venetianer wurden gegen Weihnachten 1433 gesfangen, als der römische König in Siena war und gen Rom ziehen wollte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> R. 258. — 2) Unten nichts davon. — 3) C: scheydunge; G: schraidunge; H: schidt, 4) Hier folgt eine Aufzählung der lateinischen Namen, welche beginnt mit Dominus georg. cornelio und schließt: falodia et omnes in gaudio.

262. Hier folgt der Streit zwischen dem Berzoge von Bar und dem Grafen von Baudemont').

Um diefelbe Zeit, als der Zug gegen Böhmen ftattfand, waren ber herr von Bar und ber Graf von Baudemont wegen Loth= ringens in heftigen Streit miteinander gerathen. Um Tage Mariae schidunge [15. Aug.], an welchem die deutschen Fürsten jämmer= lich aus Böhmen wichen, fam es jum Kampfe, und ber von Bar verlor viele brave Leute und auch den besten Abel, den der Herzog von Seidelberg irgend in seinem Lande gehabt hatte. Bum Kriege fam es, weil der Graf von Baudemont der Bruderssohn des alten Bergogs von Lothringen war und bies Land zu erhalten hoffte, mahrend der Herzog von Bar die Tochter des Herzogs von Lothringen zur Frau hatte. Darum war er mit Ginverftändniß des Raifers ihm gleich in feinen Ansprüchen2). Der Berzog von Beidelberg hatte bem Bergoge von Bar zu diesem Streite die besten Ritter und Knechte gelieben, die er in seinem Lande hatte. Batte er fie gegen die Suffiten geschickt, so hatten so viel tüchtige Leute möglicherweise das Land Böhmen behauptet und man wäre nicht so schimpflich abgezogen, die Ritter und Anechte aber wären vielleicht bei Leib und Leben und Bermögen geblieben. fam baher, daß der von Bar Lothringen befett hatte, da der von Lothringen keinen Cohn, sondern nur zwei Töchter hinterlaffen hatte, von benen die eine der von Bar, die andere der Cohn des Markgrafen Bernhard von Baden zur Frau hatte. Streit endigte fo, daß ber von Bar verlor, und Jedermann fprach, bag ber von Baudemont Recht hatte, benn er hatte die Dber= hand. Die besten Rathe des Berzogs von Beibelberg, sowie die beften Ritter, die in den Stiften Roln, Trier und Maing und im Berzogthum Beidelberg, in der Wetterau und anderswo fein mochten, fanden ihren Tod. Auch ward ein Lied hierüber gemacht, welches also lautet3).

<sup>1)</sup> Fehlt in C. Zum Inhalt vergl. Kap. 287 und Afchb. IV, 174. — 2) Bon darum an zweifelhaft. Hofch : dor umb mit willen des kaiseres (G: koniges) im gleichir wiss (G: gleichner was). — 3) Das Gedicht steht in C und G an dieser Stelle, in H nach 287,

262b. Wie des Königs von Dänemark Freunde eine Nieder= lage erlitten 1).

In berfelben Zeit lag der König von Danemart, des römischen Königs Better, im Kriege mit ben Sanfastädten, als ba find Roftoct 2), Wismar, Schwerin, Wolgast, Hamburg, Lübeck und anderen Städten. Diefen halfen einige Fürften, wie die bon Braunschweig, die Bischöfe von Magdeburg, Hildesheim und Halberftadt. Um Johanni erlitten bes Königs von Dänemark Freunde eine Niederlage wohl mit 4000 [Mann Berluft] oder mehr3). Solche traurige Ereignisse machte bamals, wenn ich recht verstehe, nichts anderes als daß das Unrecht unter Geist= lichen und Weltlichen so groß war, daß ich mich nicht wundern würde, wenn Gottes Zorn so groß würde, daß alle Welt ver= fante. Denn Niemand konnte fo Unrecht thun, der nicht Selfer gefunden hätte, und Leute, die feiner Bosheit durchhalfen. 4) Unter fünfzig Menschen [gab es kaum einen, der handelte], wie von Gott verordnet ift, fo daß Gott fie am Ende nicht mehr leiden wollte, und doch ward Frucht aller Art, Wein, Korn, Dbit genug.

263. Wie zu Westfalen und bei Zabern am Himmel die wunderbare Erscheinung Gewappneter gesehen wurde.

Als es ins Jahr 1432 ging, hatte der Graf von Katen= ellenbogen<sup>5</sup>) Krieg mit Junker Heinrich<sup>6</sup>) mit der Haube von

wo es ebenfalls hinpaßt. Dasselbe beklagt in etwas breiter, aber nicht unpoetischer und formell sorgfältig behandelter Tarstellung den Tod vieler rheinischer Herren und Ritter. In H folgt an seiner Stelle das nur in dieser Handschrift erhaltene folgende Kapitel. — 1) Ueberschrift in der Uebersetung um der Gleichmäßigkeit hinzugesügt. — 2) Hoscht: rassmar, im folgenden nach Wismar noch iackstet (?). — 3) Gemeint sind wohl die dänischen Berluste in den Fehden des Herzogs Adolf von Schleswig, der Flensburg im September 1431 eroberte. — 4) Schlußsat in der Handschrift lüdenhaft und unverständlich: und under funfzig menschen also von got geordnet ist, das in welde lieht got nit me lidenn und wart doch alle frocht genug, wine, korn, obess. Bergl. 292 b g. E. — 5) Hierauf in C G: gegen den von westvolen, H: gein westvalen. Auch die letztere offenbar richtige Lesart ist schwer zu erklären. Bielleicht soll darin eine Angabe des Kriegsschauplates liegen. Die Herrschaft Wittgenstein der Grafschaft Katenellenbogen grenzt an das Herzogsthum Westvalen. — 6) H: henng, ebenso weiter unten statt Heinische heng; er hieß Johann Asch. IV, 196, 28.

Nassau, genannt Junker Heinicke, welcher eine große Niederlage erlitt. Daß er so niedergeworsen wurde, war gut. Aber auch dem jungen Grasen von Kahenellenbogen wurde eine schwere Niederlage von Junker Heinicke beigebracht, und so wandten sie sich zum Frieden. — Zu derselben Zeit sah man fürwahr in Westfalen in den Lüsten ganz geharnischte Leute mit großer Ausrüstung reiten, die sich gegen die Hussisten gewandt hatten. Den Leuten schien es, als ob sie den Berg hinab ritten, und es währte wohl zwei Tage und zwei Nächte um Johannistag im Hochsommer. Das waren große Wunderzeichen. Ebenso sah man in der Nähe von Zabern dei Straßburg wohl sechstausend Mann so deutlich in der Lust reiten und gehen, daß man das Reitzeug und die Eisen an den Husen der Pferde sah, und daß die Straßburger erschraken und Kundschaft darüber einzogen.

264. Wie der König, unser Herr, mit einer großen Heeres= macht nach Mailand kam, und wie der von Mailand sich nicht sehen lassen wollte, denn er meinte, er müsse vor Freuden sterben, wenn er den König sähe.

In demselben Jahre zog König Sigmund über Augsburg und Feldfirch nach der Lombardei und kam nach Mailand, und die Lombarden waren des Königs sehr froh. Er aber war ohne Rath und Hilfe der Kurfürsten und Städte allein auf die Zusage und Freundschaft des Herrn von Mailand dorthin gezogen. Dieser that jedoch, wie Du hernach wohl hören sollst, seiner Art Genüge. Denn als der König Sigmund zu Mailand war, waren die Wälschen ihm gar zugethan, dem Herrn von Mailand aber bangte sehr vor dem Könige und vor allen seinen Käthen. Er hatte dem Könige sehr viel schriftlich versprochen und bei den Heiligen geschworen, doch, wie er ihm nie viel hielt, so machte er [auch damals] alle Wege aussindig, wie er ihn von Mailand nach Piacenza bringen könnte. Denn er hatte die Besorgniß, daß die Stadt Mailand sich auf die Seite des Königs schlagen möchte. Luch kam er nie zum Könige sondern sagte und gab

vor, er müsse vor großer Freude<sup>1</sup>) sterben, wenn er den König sähe, das war aber ein Borwand. So zog denn der römische König Sigmund mit großen Sorgen, mit wenig Leuten und in großer Armuth nach Piacenza, hier verweilte er den Winter bis nach Fastnacht.

In derselben Zeit wurde die Stadt Würzburg mit ihrem Bischose, einem von Brün, uneins, und es kam wegen bösen Borsates zum Kriege, wie es denn damals so stand, daß alles Unglück und aller Unfriede von der Geistlichkeit ausging. Das kam daher, daß die Geistlichen so habsüchtig waren, daß sie die ganze Welt gern unter ihre Gewalt gebracht hätten, wovon auch St. Hieronymus, der heilige selige Mann, schreibt<sup>2</sup>).

265. Wie der Bischof Konrad von Mainz und der Marksgraf Friedrich von Brandenburg zwischen der Stadt Würzburg und dem dortigen Bischof eine Versöhnung herbeiführten.

Bischof Konrad von Mainz und Markgraf Friedrich von Brandenburg machten sich auf, um einen Ausgleich zwischen der Stadt Würzburg und ihrem Bischose herzustellen. Die Domherren und die Stadt hielten es mit einander und der Bergleich ward so geschlossen, daß die Ritterschaft und der Bischos das Stift räumen sollten. Diesem gab man auf Lebzeiten drei Schlösser und eine Summe Geldes, und einer von Wertheim wurde zum Vormunde gemacht, der deshalb seinen Tod fand, wie Du unten inden wirst. Dies geschah im Jahre 1432. Jener Graf von Wertheim war der Sohn von Graf Hans und Dechant zu Köln, Domherr zu Trier und auch zu Mainz und hatte noch nicht genug. So groß ist der Geiz in der Welt, es könnte Gott ersbarmen!

In derfelben Zeit war König Sigmund fortwährend in der Lombardei zu Piacenza und zog gen Lucca, wo er große Aben=

<sup>1)</sup> H: lieb. — 2) hier folgt in den handschriften eine Lebensbeschreibung des hieronymus, und eine Mittheilung zweier Stellen aus Rap. 26 und 47 seiner Schriften. — 3) Rapitel 331 g. G.

teuer gegen die Florentiner bestand, die sehr scharf gegen ihn waren. Hernach sollst Du wohl noch hören, wie er über Lucca nach Siena zog, daselbst länger als Jahr und Tag verweilte, dann nach Rom kam und Kaiser wurde, und wie schlimm seine Lage war, und wie er allen Kurfürsten und Städten im Reiche schrieb und sie zweimal bat und mahnte zu ihm zu kommen, wie aber Niemand zu ihm kam, worüber er auch später zu Basel Klage führte und es nicht vergaß.

266. Wie Papft Martinus starb und ein anderer Papft Namens Eugen IV. gewählt ward.

Auch follft Du wiffen, daß, wie oben1) geschrieben fteht, Papit Martinus ftarb, und daß ein anderer Papit gefront wurde, ber Eugenius quartus genannt wurde. Diefer Papft lag im Rriege mit einem Fürften, ber ein Better bes Papftes Martinus und einer aus dem Geschlechte berer von der Gaule war. Diefer hatte ben Schat bes Papftes und fein ganzes Bermögen bei Seite gebracht und that bem Papfte Gugen großen Schaben. Doch fügte es Gott fo, daß der Papft und der Fürft ausgeföhnt wurden unter ber Bedingung, daß der Papft den Fürften jum Amtmann annahm und ber Fürft von bem Gelbe und ben Klein= odien einen bestimmten Theil gurudgab. Go lief bas gum Beften ab. In derfelben Zeit hielt fich der Raifer in Feldfirch auf und bas Konzil zu Bafel hob an, zugleich mar ber Bifchof von Röln, einer von Mors, im Auftrage des römischen Königs beim Bergoge von Burgund, und mit ihm war der herr von Weinsberg. -Als man schrieb 1431 nach Chrifti Geburt um Martini, zog König Sigmund von Feldfirch nach Mailand und beabsichtigte nach Rom zu ziehen ohne Silfe und Rath aller deutschen Fürsten. Wie dies geschah, das findet man, so Gott will, auch noch hier. Und auf St. Katharinentag besselben Jahres [25. November] ward König Sigmund zu Mailand am Altare bes St Ambrofins gekrönt von einem Bischofe von Mailand. Er blieb bafelbft bis

<sup>1)</sup> Rap. 258; vergl. Afchb IV, 135.

nach Weihnachten und zog dann, als man 1432 schrieb nach Piacenza. Hier verweilte er lange, und wie es weiter zuging, das findest Du hier unten.

267. Wie die Benetianer mit großer Macht mit Galeeren und kleineren Schiffen in See gegangen waren, und wie die Genuesen ihnen die Schiffe abnahmen, so daß man den Verlust auf eine Million Gulden schätzte.

Als sich König Sigmund im Jahre 1432 ein ganzes Jahr lang in Siena aushielt, als die Benetianer und Florentiner ihm seindlich waren, als Papst Eugenius gegen ihn war und das Konzil welches man dann zu Basel hielt, und der größere Theil der Geistlichkeit wider den Papst war, wobei zwischen dem Könige und dem Papste viele Unterhandlungen gepflogen wurden, in der Zeit um Martini desselben Jahres lagen die Benetianer mit Galeeren und kleinen Schiffen auf dem Meere. Und die Genueser segelten ihnen entgegen und nahmen ihnen achtzehn Galeeren und andere Fahrzeuge ab, deren Herstellungskosten man auf eine Million Gulden schäfte. Die Benetianer waren damals mit dem Papste in gutem Einvernehmen und dem Könige und dem Konzil zu Basel seindlich.

268. Wie die Benetianer eine Berrätherei gegen den von Mailand angestiftet hatten.

Darnach hatten die Benetianer ein Tradement oder eine Berrätherei gegen den von Mailand ins Werk gesetzt. Denn dieser war zu der Zeit mit dem Könige Sigmund in gutem Einsvernehmen, und sie wollten ihm deshalb einige Schlösser diessseits des Arlberges) abgewinnen. Doch bemerkte es der von Mailand und ließ eine Brücke über den Fluß Bris?) schlagen. Dann kamen seine Leute vor und brachen die Brücke ab, so daß von Gottes Gnaden zum Glück für das Konzilium und für den römischen König von den Benetianern wohl tausend Mann zu

<sup>1)</sup> Sofchr.: hie disshalben dem arleberge [?]. - 2) C: prisz; G: bris; H: prusse.

Fuß und wohl dreitausend zu Rosse erschlagen und wohl 330001) angesehener Bürger und Hauptleute gesangen wurden, so daß sie keine Leute mehr hatten Wie es ihnen später erging, das sindest Du unten. — Der Papst Eugenius war mit dem Könige nicht wohl einig, denn er war ein Benetianer, die Benetianer aber waren mit dem römischen Könige im Kriege, da sie gegen die Urkunden und Berträge, welche sie zur Zeit König Ludwigs von Ungarn, des Schwagers von Sigmund, mit der Krone Ungarn geschlossen hatten, an ihm sehr übel gehandelt hatten und noch handelten. Und der Papst erklärte das Baseler Konzil für ungiltig, während der römische König, andere Könige und die deutschen Fürsten dasselbe zu Basel abhalten wollten. Wie es sich hernach gestaltete, das sindet man unten.

269. Wie sich wohl sechzehnhundert Bauern und einige Ritter bei Alzei erhoben, vor die Stadt Worms zogen und die Juden herausgegeben haben wollten.

Im Jahre 1431 vor Weihnachten<sup>2</sup>) erhoben sich bei Alzei und bei Worms sechszehnhundert Bauern und einige Ritter unter ihnen, zogen vor die Stadt Worms und wollten die Juden heraus haben. Hieraus wäre vielleicht eine schlimme Zusammenrottung entstanden. — Damals war der Bischof Konrad von Mainz zu Köln und als er herauf nach Mainz kam, einigte er sich mit der Stadt, so daß sie einander Freundschaft zusagten. Indessen stieg der Rhein so, daß das Wasser dem Fischtore gegenüber vor Hein an der Treppe unserer Frau dem Fischthore gegenüber vor Henne Windeckes Nebenhause nach dem Schwarzwalde zu vier Stufen hoch stieg, und man mußte frische und gesalzene Fische auf dem Gestügelmartte, vor dem Gadem und vor der Münze seil halten. Das Hochwasser that unsäglich großen Schaden den Dörfern, den Leuten, Kindern und dem Vieh. Sehr viele Kühe und Schafe kamen um. Der Winter war so hart gewesen, daß Nies

<sup>1)</sup> H: 34000. — 2) Dieje Worte fteben in den Sandidriften am Ende des vorigen Rapitels

mand sich eines so langen und strengen Winters erinnerte, und dann kam noch das große Wasser nach.

270. Wie Kaiser Sigismund in der Lombardei und zu Mailand war und dann weiter nach Siena zog.

Als der römische König Sigmund, wie Du oben erzählt findest, in der Lombardei und zu Mailand gewesen war, zog er weiter nach Siena, ohne ben von Mailand gefehen zu haben. Dieser hatte ihm viel versprochen, bis er ihn nach der Lombardei brachte, aber er hielt es ihm so, wie der Welt Lauf ift,1) man wird es schon verstehen. Da verweilte der König den gangen Winter über und verhandelte mit dem Papfte Eugenius. Er hatte es gern gefehen, wenn ber Papft auf bas Rongil ge= kommen wäre ober es anerkannt und seine Bevollmächtigten dahin geschickt hatte. Doch war das dem Papfte nicht gelegen, und fie konnten nicht einig werden. Auch die Kardinäle redeten bazwischen und viele andere große Herren, es half aber nichts; der Papit wollte nicht darauf eingehen. Go blieb der römische König zu Siena oder, [wie es] in Deutschland [heißt], auf ber Hohensynne. Daber fanden viele Berhandlungen ftatt, benn die Geiftlichkeit, die Großen und Reichen waren gegen ben König, weil fie Sorge hatten, es könnte ihnen ihr Unfeben genommen werden. Go verweilte der edle Herricher im Jahre 1432 nach Christi Geburt zu Michaelis und banach noch länger bis Oftern in Siena. Zu Pfingften zog er nach Rom, ba zwischen dem Papfte und den Florentinern und den Benetianern Unterhandlungen angeknüpft waren, daß er zu Pfingften die Krone in Rom nähme.

271. Wie die Türken mit großer Macht gegen die Herren von Preußen zogen, und wie diesen die Ungarn und Herzog Swidrigal von Litthauen zu Hilfe kamen und man deren 60 000 tödtete und ertränkte.

Während der König Sigmund in der Lombardei war und 1) Bergl 264 Anfang. fich in Siena einen ganzen Monat und einen ganzen Sommer aufhielt, indeffen zogen die Türken in die windische Mark nach Ungarn und wollten die Preußen-Herren aus dem Lande vertreiben, welches ihnen ber römische König in Ungarn gegeben hatte. 1) Daher zogen die preußischen Gerren ein Geer zusammen und ber Bergog Swidrigal, Fürst von Litthauen, tam ihnen gu Silfe mit ben Ungarn. Gie griffen die Türken mit Dacht an und tödteten und ertränkten 60 000 und mehr von ihnen. Dabei fand man das Banner und Geld von den Benetianern, benn diese waren bem Könige fehr feindselig. Alles dies geschah, während der römische König in der Lombardei war. - Im Jahre 1432, im Hochsommer, zwischen Johanni und Michaelis, ftarb der König von Eppern und hinterließ zwei Brüder. wollten die Benetianer auch dies Land erwerben und zogen mit Rriegsmacht nach Cypern. Daber fammelten die Brüder ein Beer und gaben die eine ihrer Schweftern bem Gultan, die andere bem Bergog Swidrigal, dem Fürften von Littauen, auf daß fie Macht und Silfe hatten, um fich gegen die Benetianer zu behaupten. In derfelben Zeit war der römische König fortwährend zu Giena und brachte auch Mannschaften auf um feines Beften und um der beiligen Rirche und um der Chriftenheit willen. Später findest Du [bavon] neue Runde.

272. Wie in der Stadt Gent in Flandern ein großer Krieg zwischen der Gemeinde und dem Rathe der Stadt ausbrach.

Im Jahre 1432 erhob sich in der Stadt Gent in Flandern ein großer Streit zwischen der Gemeinde und dem Rathe, so daß die Gemeinde viele Rathsherren<sup>2</sup>) tödtete, weil sie dem Herzoge von Burgund in zu vielen Stücken den Willen thaten. Hierbei war der Herzog von Burgund selbst nicht sicher. Denn in jenem Lande sind die Gemeinden Herren. Ein Herr oder der Rath in den Städten wagen nicht mehr zu thun, als nach dem Willen und dem Rathe der Gemeinde [recht ist]. Doch

<sup>1)</sup> Sie hatten die Festung Sjorent inne. Bergl. Rap 294 - 2) H: der richen vil.

ward der Streit mit großer Mühe und Weisheit gestillt, aber wer todt lag, der war todt, und es ging in Brügge ebensowohl, und in Brabant und Brüssel und Löwen.

273. Wie die Huffiten durch eitel Berrätherei die Stadt Thrnau bei Preßburg in Ungarn in ihre Gewalt bekamen.

In derselben Zeit ward die Stadt Thrnau bei Preßburg in Ungarn von den leidigen Hussiten durch eitel Berrätherei geswonnen und sehr große Beute darin gemacht. 1) Und der römische König hielt sich in der Lombardei und zu Siena auf, und der Papst Eugenius und die Florentiner und Benetianer waren ganz und gar seindlich gegen ihn. Er befand sich in großen Sorgen und ritt selbst zu Felde. Unten wirst Du hören, wie kümmerlich es ihm erging, dis einer kam, der hieß Jakob von Sircke und war Domherr zu Trier. Dieser bemerkte, daß der Papst Eugenius mit dem römischen Könige nicht einig und auf ihn sehr unwillig war, und er wirkte auf den König und wiederum auf den Papst so ein, und unterhandelte über Alles, so daß sie zum Frieden gelangten, wie Du hernach 2) wohl sinden sollst.

274. Wie die Hussiten von Böhmen einen Brief mit gar trefflichen Leuten nach Basel zum Konzil schickten.

Im Jahre 1432, als König Sigmund in der Lombardei war und Kaiser werden wollte, was er auch erreichte, und als man das Konzil zu Basel abhielt, sandten die Hussilten einen Brief gen Basel, wie Du wohl noch hören sollst. Als dies Schreiben angehört und gelesen war, beschloß man sie zu vershören und Gelehrte und Doctores nach Böhmen zu senden, wie Du in der folgenden Schrift wohl hören 3) wirst.

<sup>1)</sup> In den Handschr. folgt noch die Angabe ihres Weges: und die hussen worent hin in gezogen für die selein und für die drentze (H: florentze) uud pluntze (H: pluntzin) und für meprogens (H: mep'gres). — 2) Kap. 289. — 3) Die folgenden zehn Kapitel enthalten die wichtigsten Glaubenssätze der Caligtiner, Erläuterungen zu ihren vier Artifeln, zusammengestellt von den "Meistern und Priestern" der Alt- und Neustadt Prag. Die Kapitel-Rummern 283 und 284 sind in G übersprungen.

287. Wie sich der König zu Rürnberg befand, als der Herzog von Lothringen und der Markgraf von Baden starben.

Als der König und viele Fürsten nach Johannis 1431 zu Rürnberg waren und einen Anschlag gemacht hatten, nach Böhmen gegen die Hussisten zu ziehen, sandte der König seinen Marschall, Herrn Lorenz von Heidenreich Thurn und seinen Hosmeister, Herrn Sweiden Lafflah, sowie fünf andere ungarische Landesherren mit drei Kämmerern und zwei Leiterwagen und danach auch den ungarischen Kanzler nach Augsburg und weiter nach Mailand, wohin er selbst zu kommen gedachte. Hierauf begab sich der römische König Sigmund nach Bamberg und machte daselbst zwischen der Geistlichkeit und der Stadt eine seste Regelung. Von hier zog er weiter nach Eger und vershandelte daselbst mit den Hussisten, schied aber, ohne in dieser Angelegenheit etwas erreicht zu haben, von dannen und begab sich wieder nach Nürnberg.

In diefer Zeit war der Herzog von Lothringen gestorben und hatte fein Land, als Erbtheil feiner Tochter, dem Bergoge von Bar1) gegeben; dem Cohne des Markgrafen Bernhard von Baden aber, welcher ebenfalls eine Tochter hatte, ward eine Abfindungssumme in Geld. Acht ober zehn Tage vor Pfingften des genannten Jahres ftarb Markgraf Bernhard von Baden. — Mis nun Jedermann von Mürnberg heimzog und Rüftungen gegen die Suffiten treffen follte, entstand großer Streit gwischen bem Bergoge von Burgund und bem Lande Lüttich. Es war aber ein Kardinal von Rom gefommen, der viel Ablaß zu geben hatte, und hinab in das Lütticher Land gezogen. 2118 biefer einen Frieden zu Stande gebracht hatte, hatte fich in= zwischen ber Streit um bas Land Lothringen mit bem von Bar erhoben. Da fandten die Rurfürsten große Streitfrafte, die man auf achttaufend Mann Reifige schätte, gegen ben Wider= facher bes von Bar: dies war damals für den bohmifchen Bug

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 262.

ein großer Schabe. Jene achttausend wurden vom Herzog von Burgund eingeschlossen, der dem<sup>1</sup>) beistand, gegen welchen sie dem Herzoge von Bar zu Liebe gezogen waren, und sielen alle bis auf ein= oder zweihundert, und der Herzog von Bar und der Bischof von Mainz, der hinaus gen Böhmen sollte<sup>2</sup>), wurden gefangen, was für den Zug gegen die Hussiten in Böhmen ein gewaltiger Schlag war. Hierauf zogen der Bischof von Köln und andere Fürsten gen Böhmen und für den Bischof Konrad von Mainz der Graf Michel von Wertheim und der von Ysen= burg. Wie es ihnen erging, das sindest Du unten.

Damals hatte ber Herr von Mailand, den der römische König Sigmund zum Herzoge gemacht hatte, wohl zwölstausend Mann gegen die Benetianer im Felde und fügte auch den Florentinern großen Schaden zu. Auch wie sich diese Berhältnisse gestalteten, wird man unten sinden, wenn mir Gott das Leben lässet. Denn in jener Zeit stand es in Mainz gar übel und mancherlei böse Pläne waren im Gange, wovon viel zu erzählen wäre; doch will ich wenigstens ein Theil davon hersehen, damit die jungen Leute, die später leben, es erfahren können, was durch Haß, Neid und Eigennutz geschah, den einige vom Rathe, von der Kammer, von der Münze und auch von der gemeinen Menge hatten, wie mir scheint. Habe ich aber unrechte Ansicht, so verzeihe mir Gott, doch würde ich fürwahr in dem Glauben sterben [Recht zu haben].

288. Wie zu Lüttich großer Streit und Kampf sich erhob und viele Leute in der Stadt erschlagen wurden.

Zu Anfang des Jahres 1433 nach Christi Geburt war zu Lüttich, vier Meilen von Nachen, ein schlimmer Zwist entstanden und wurde auf den Bischof übertragen, als er in die Stadt kommen wollte und Leute in den Häusern verborgen hatte. Die Bürger bemerkten es und es blieben viele derselben todt, doch

<sup>1)</sup> Dem Grafen von Vaudemont. — 2) H und G: meintz das sol uns gen beheim (für der solt us g. b.?); C südenhaft.

behaupteten sie die Stadt gegen den Bischof. So kläglich stand es zwischen den Geistlichen und Laien: bald war der Papst [der Schuldige], bald der Bischof, der Probst, bald der Pfaffe. Gott lenke es zum Besten!

289. Wie Herr Jakob von Sirck, Bischof von Trier, nach Siena zum Könige kam und zwischen dem Papste Eugenius IV. und dem Könige alle Zwietracht beilegte, und wie der König mit ihm nach Rom ritt.

Wie Du oben1) gelesen haft, war der römische, ungarische und böhmische König Sigmund ohne Gulfe, Rath und Buthun ber Fürsten und Reichsstädte nach der Lombardei gezogen, hatte bann lange Zeit in Siena verweilt und in diefer Zeit auch feinen Marichall zu ben Fürften und Städten gefandt, daß man ihm zu Silfe fame, und Niemand fam. Alle Leute aber, wenig= ftens alle Geiftlichen, hatten ben Glauben, daß er nicht Raifer werden und nimmer wieder nach Saufe kommen würde.2) Doch Gott ber Allmächtige fügte es, daß einer Ramens von Sirch aus bem Stifte Trier in jener Zeit in Rom war. Diefer bemühte fich damals fo fehr, daß der Papft Gugen IV. und König Sigmund einig wurden, wie Du auch oben gehört haft, und daß der Papft das Konzil anerkannte, wie wohl er es zuvor angegriffen hatte. Als nun der Papft und König Sigmund eins geworden waren, einigten fich auch die Florentiner und die von Siena und die Benetianer mit dem herrn von Mailand. Darauf trat ber römische König am 12. Mai, dem beil. Pan= fratiustage, 1433, den Zug nach Rom an, und am heiligen Pfingsttage ritt ber römische König zu Rom zur Betersfirche, wo der Papft Eugen IV. unter feinem Tabernakel fag. Alls der römische König Sigmund vor ihm niedergekniet war, verlieh er ihm seine kaiserliche Krone. Da begab fich der Raiser in die Kirche por St. Mauritius-Altar, und man machte ihn zum Ranonifus des Münfters zu Rom und fette ihm einen bunten Sut mit

<sup>1)</sup> Rap. 273. - 2) Bergl. 311 Anfang.

Spiken wie Hörner auf, bergleichen die Prälaten an dem Dome tragen. Hierauf gingen der Papft und der König Sigmund sich im Chore der Peterskirche, jeder unter seinen Tabernakel zu seizen, und es nahete einer, der einen Kaiser zu krönen berufen ist und fragte den Kaiser, ob er ein eheliches Kind, ein frommer Mann und Herr wäre, wie das recht und billig ist und sein soll. Da sagte der Kaiser: "Ja, aber Du bist nicht fromm und tugendhaft genug, dem Kaiser seine Krone aufzusetzen, denn Du hast einer Frau die Brüste abgeschnitten." Demnach ward dieser zurückgewiesen und ein anderer vom Papste und vom Kaiser bestimmt.

290. Wie der Kaiser von dem Papste Eugen IV. zu Rom in St. Peters Münster gekrönt wurde.

So gingen der Papft und der Raifer, um fich in ihre Taber= nakel zu feten, als man bas Evangelium zu lefen im Begriffe stand, denn man hatte ein feierliches Amt von der heiligen Trinität zu fingen angehoben, so [herrlich] das nur möglich Da erschien der, welcher einem Kaifer die Krone auf= zusegen pflegt, und fette dem Raifer feine Rrone auf, fo bag fie ichief zur rechten Seite bin bing. Darauf kniete ber Raifer por bem Papfte nieder und diefer hob ben rechten Jug und rückte ihm die Krone grade, wie es recht und herkommlich ift. Hier= auf ertheilte er bem Raifer ben Segen und gab1) einem andern bes Raifers Schwert, welches ber Papft einem Raifer zu schenken verpflichtet ift, wenn diefer bas Evangelium in ber Meffe fingt. Als nun der Raifer das Evangelium fang und an die Worte fam: "et dabo tibi gladium" reichte ber Papft bem Raifer bas Schwert mit der Spite in die Sand, der Marichall des Raifers aber drehte es um und gab es ihm richtig in die Hand. Dann fang ber Kaifer bas Evangelium ganz fertig. — 2018 bas Hoch= amt vorüber war und man nach wälschen Sitten ben Ruß giebt, reichte man bem Papfte bas mahre Caframent jum Ruffe, und

<sup>1)</sup> Er follte es vorläufig halten.

hierauf küßte der Papst den Kaiser auf die rechte Backe und [ebenso] der Kaiser den Papst. Hierauf nahm der Kaiser sein Schwert wieder in die Hand und der Papst sein Kreuz und ertheilte dem Kaiser den Segen. An diesem Tage verabschiedeten sie sich so herzlich, daß ich Segen davon erhoffe, und daß der allmächtige Gott und die Jungsrau Maria, alle himmlischen Heersschaaren und die ganze Christenheit davon gelobt und gebessert werden sollen: wie es sich aber hernach gestaltete, das denke ich, so Gott will, hernach wieder nach bestem [Wissen] zu zeigen.

291. Wie ein großer Streit zwischen bem von Gelbern und bem Berzoge von Berg beigelegt ward.

Während im Jahre 1433 der römische König durch seine Wunderwerke, die Gott in dessen Tüchtigkeit durch ihn gethan hat, Kaiser wurde, wie Du oben gehört hast, war ein harter Streit zwischen dem von Geldern und dem Herzoge von Berg entbrannt. Als sie zu Felde zogen, sollte der Herzog von Berg erschlagen werden, da die auf seiner Seite Stehenden ihn verslassen wollten. Denn die von Geldern hatten dem von Berg sehr viele brave Leute niedergeworsen und der von Heinsberg hatte sich sehr vergessen und die Berrätherei angelegt. Der von Birneburg warnte den von Berg in allen Ehren und nannte doch Niemand. An ihm selbst fand sich's wohl, und so endete der Streit. Das sollte am Frohnleichnamstage des genannten Jahres geschehen.

Um den Johannistag desselben Jahres trat einer auf Namens Manderscheid, ein erwählter Bischof von Trier, dem der von Virneburg beistand. Das Visthum [von Trier] aber hatte der Papst Martin dem Bischof von Speier, Raban von Helmstädt, verliehen, wosür dieser ihm viel Geld gegeben hatte. Und als der Papst das Geld genommen hatte, gab er das Visthum [Trier] dem von Speier und dem Sohne des von Eppstein gab er das Visthum von Speier, wodurch viel Streit entstand. Damals war das Konzil in Basel versammelt, und am

Margarethentage des genannten Jahres wollte der Herzog Lud= wig von Seidelberg ftets dem Bifchofe von Speier jum Befige von Trier verhelfen, benn diefe Stadt verließ fich fest auf ben Bergog von Beidelberg und widerfette fich dem von Manderscheid, welchem außer ihr faft das ganze Bisthum gehuldigt hatte. Als fo der Bischof Raban von Speier und der Pfalg= graf mit ihm auf den Margarethentag ankommen follte, zogen fie aus und famen in die Stadt Gircf, und ba fich die Leute des Herzogs zu Lutter von dem Bergog getrennt hatten, fo daß er kaum fünfhundert Pferde um sich behielt, wollte der von Birneburg in des Herzogs Land einen Ginfall machen. 2118 diefer das bemerkte, eilte er wieder heim und ließ den Bifchof ju Sirct mit 40 Pferden jurud, aber ber von Manderscheid hatte mit dem von Virneburg 2000 Pferde und 1400 gute Gewappnete zu Fuß. Der Bischof Raban aber lag zu Gircf bis auf den Montag nach Jakobi, an welchem Tage er heim= lich nach Trier kam. Was baraus folgte, findet man wohl unten.1)

292. Wie die Benetianer dem Kaiser einen großen Schatz brachten, womit er bezahlte, was er zu Rom verzehrt hatte, und wie sie ihm nach Ferrara fünfzehn Meilen von Benedig entgegen ritten.

· Als im Jahre 1433 der Kaiser Sigmund gefrönt worden war und mit den Benetianern auf fünf Jahre Frieden geschlossen hatte und sich mit dem Papste und mit den Florentinern geseinigt hatte, thaten ihm die Benetianer große Ehre an und bezahlten alle Reisekosten zu Rom und auf dem Wege nach Deutschland. Indem der Kaiser nach Ferrara<sup>2</sup>) zog, 15 Meilen von Benedig, erwartete man ihn im Konzil zu Basel, und während er in der Lombardei war, waren die Käthe der Hussisten zu Basel gewesen, und man hatte Meister mit ihnen gesandt, die

<sup>1)</sup> Rap. 331 n. d. Mt. - 2) Bergl. Afchb. IV, 128.

das Volk in Böhmen unterweisen sollten 1), woraus freilich nichts ward.

Bu berfelben Zeit am Michaelistage kamen die leidigen Suffiten2) aus Böhmen. Als Bergog Sans von Gulgbach, Markgraf Friedrich von Brandenburg und andere Herren dies merkten, sammelten fie Truppen. Die Suffiten hatten gewiß 2000 Mann ju Jug und ju Rog und eine Wagenburg von 44 Wagen. Der Sauptmann ber chriftlichen Fürften war ein Böhme Namens Being Pflug, welcher am Vortrab 300 Mann gu Pferde und 600 Mann zu Guß hatte. Bis die chriftliche Sauptmacht herankam, waren die Suffiten bereit gewesen, daber griff fie Being Pflug an. Da wollten fie die Wagenburg schlagen, es war aber ein Wagenknecht da und drehte3) den erften Wagen um, fo daß in der Wagenburg eine Lücke entstand und die Chriften hineinkamen. Daber erschraken die leidigen Reger fo fehr, daß fie fich jur Flucht mandten. Es blieben ba von ihnen 1177 und dreihundertunddreißig wurden schwer ver= wundet, und an diesem Tage ging es glücklich. Gott gebe uns Chriften mehr Glück! Amen! Indeffen tagte bas Ronzil fort= während in Bafel, und während man den römischen Raifer er= wartete, fam berfelbe am Sonntage nach St. Gallustage über ben Bobenfee auf bem Rheine in Gnaben nach Bafel.

292b. Wie ein Tag in Eltville abgehalten wurde und wie die Preußenherren eine Niederlage von den Polen erlitten.4)

Gebenke ferner an den Weinschank der Domherren und der Laien, um dessen willen die Geistlichkeit, alle Kanonici und Vikarien zum Dome und alle Priester die Stadt Mainz versließen. In dieser Sache ward ein Tag auf den Donnerstag

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl die vom Basler Konzil entsandte Deputation unter dem Bischof von Coutances, welche die Wiedervereinigung der Böhmen mit der Kirche herbeiführen sollte Bergl. Asch. IV, 155; Kap. 309, 311. — 2) Hoschen geben den Weg in folgenden Worten: der widen und dy kamer uss (C G und komen us). — 3) Hoschen: kerten splur.). — 4) Das folgende Kapitel ist nur in H erhalten, die Ueberschrift ist in der Uebersetung hinzugefügt.

nach St. Jakobstag nach Eltville gemacht. Dahin kamen viele von der Geiftlichkeit, der Bischof von Maing, ein Rheingraf; ber Bischof von Röln, einer von Mors; ber von Ragenellen= bogen; die von Eppftein, von Menburg, von Sanau, von Bam= berg und viele andere tüchtige, edele Herren und Knechte, die Freunde des Rathes von Worms, Speier und Frankfurt und die Räthe des Pfalzgrafen. Doch trennten fie fich, ohne etwas erreicht zu haben. Alles das war, während Kaiser Sigmund in Rom war. Die Verhältnisse waren schlimm geworden und später wurden fie noch übeler. Das bewirkte alles der Pfaffen Uebermuth und Beig. - In berfelben Zeit, als Raifer Sigmund nach Rom gekommen war und Raiser werden wollte, waren die Berren von Preugen und der Ronig von Polen in Streit ge= rathen und vermaßen fich, Krieg zu führen. Gie fampften am Tage nach St. Johannistag und die Preußen verloren viele Leute, doch behaupteten fie das Schlachtfeld. So wunderlich ftand es in der Welt durch boje Thaten und Borfate, durch eitel Beig und Bosheit, daß es fein Wunder ware, wenn Gott die Welt hatte untergeben laffen.1) Wenigftens gab es in dem Jahre viel Unwetter und großes Waffer, denn der Rhein floß mannshoch zu der eifernen Pforte herein und ftromte an dem Raufhaus vorbei zu dem Brunnen, der auf dem Bran fteht, fo daß man mit Nachen zu bem Brunnen fuhr.

293. Wie die Kardinäle und Bischöfe in großer Procession aus Basel zogen und den Kaiser empfingen.

Indessen waren die Freunde der Stadt Mainz wegen der Geistlichkeit und des Weinschankes, den die Stadt aufgerichtet hatte, und um gemeinen Rußens willen nach Basel geritten. Diese waren Heinz Rebstock, Johannes zum Sutters, und der Stadtschreiber Nikolai Wirstadt.<sup>2</sup>)

Als der Kaiser Sigmund gekommen war und als Eugenius seine Bollmacht mitgeschickt hatte, wollte das Konzil diesen ab-

<sup>1)</sup> Aehnlicher Bedante Rap. 262 b. - 2) Bis hierher nur in H erhalten.

seiligen. Das war dem Kaiser sehr ungelegen und er bat das Konzil dringend, um seinetwillen sich acht Tage zu bedenken. Dies thaten sie und kamen überein, dem Papste abermals ein Schriftstück zuzusenden, und daß das Konzil thun könnte, was gut wäre, wenn er oder ein Bevollmächtigter von ihm nicht käme. So ward öffentlich sestgeset am Sonnabend Abend aller Heiligen. Wie man dem Papste schrieb, das steht unten. Man gab ihm eine Frist von achtzig Tagen.

Am Donnerstage barauf verlieh der Kaiser dem jungen Markgrasen von Baden i) sein Lehen, denn während der Kaiser in Italien war, um Kaiser zu werden, war der alte Markgras Bernhard von Baden gestorben. Um Sonnabend, nachdem der Kaiser Sigmund dem Markgrasen sein Lehen verliehen hatte, ließ dieser ein Turnier nach Schafshausen am Bodensee ansagen. Wie es sich nachher machte, das sindest Du unten, so Gott will. Alles das geschah im Jahre 1433 zwischen St. Gallus- und Allerheiligen-Tage. Das Turnier aber kam nicht zu Stande.

294. Wie dem Kaiser Sigmund eine Botschaft kam, über die er sehr erschrak.

Ju der Zeit, als das Erzählte geschah, kam dem Kaiser Nachricht, daß die Türken den deutschen Ordensrittern eine Niederlage beigebracht hätten,2) worüber er sehr betrübt war. Der Kaiser hatte diesen in Ungarn an der Grenze von Serbien Land gegeben. Daß die Ordensritter solchen Schaden erlitten, das bewirkte der Wallache Vicedomini, Merzweidans Sohn,3) den der Kaiser zu Nürnberg zu einem Herrn gemacht hatte, wie Du ihn oben4) hast nennen hören und dem er die Walachei gegeben hatte. Dieser trat auf die Seite der Türken gegen die deutschen Ordensritter. Auch der König von Polen war mit den Böhmen und Türken, und die böhmischen Ketzer hatten sich alle geeinigt und unternahmen einen Durchzug durch Ungarn.

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 311 Mitte. — 2) Bergl. Kap. 271. — 3) Er hieß Wlad Draful. Bergl. Ajchb. IV, 256 — 4) Kap. 259.

Daher klagte der römische Kaiser dies dem Konzil und bat, der Sache ein Ende zu machen, denn die Türken, Hussiten und Polen kräftigten sich gegenseitig, der Ketzer würden immer mehr und es wäre vorauszusehen, daß die Bewegung sich auch bis an den Rhein fortpflanze.

Wie Du oben gelesen hast, hatte der Kaiser vom Papste Eugenius Bullen und Brevia mitgebracht, welche für den Kaiser und das Konzilium sein sollten nach dem Wortlaute einer Absichrift, die ihm der Papst [vorher] gegeben hatte. Als man nun [in Basel] die Bullen las, lauteten sie anders i) als die Kopien. Die Ausstellung solcher gefälschter Schriftstücke war von einem Papste eine wunderliche Handlung! So stand es in der Welt. Gott wolle es zum Besten wenden! Denn alles Böse hatte seinen Ursprung von den Geistlichen, wie auch St. Hieronymus sichreibt, in dem, was Du oben gelesen hast.

309. Wie der römische Kaiser seine Briefe in alle Fürsten= thümer in deutschen Landen sandte.

Um Weihnachten hatte das Konzilium zu Basel, wie Du oben 3) gelesen hast, einige weise Lehrer und Bischöse nach Böhmen geschickt, das Bolk zu belehren und zum rechten Glauben zu führen, und die Hussiliten, die Prager, alle Bürger zu Böhmen und einige Landherren hatten zugesagt, dem Konzilium zu Basel Folge zu leisten, sosern eine Konfirmation gemacht würde. Das mals waren der Kaiser und deutsche Fürsten, Prälaten, Aebte und andere, die zum Konzil gehörten, aus deutschen Landen zu Basel. Wie aber dem Kaiser auf seiner Reise in der Lombardei von den Deutschen wenig Hise geleistet wurde, so waren sie auch jetzt ungehorsam, so daß er einen Brief an alle [geistlichen] Fürstenthümer in Deutschland schrieb, von dem Du eine Abs

<sup>1)</sup> Siehe Afchb. IV, 132, 78 und IV, 124, 48. — 2) Kap. 264 Die Kapitel 295—308 enthalten Prophezeiungen der h. Hilbegard, eines Bischofs Wilhelm zu Massitan in Calabrien und aus der Offenbarung Johannis. — 3) Kap. 292 Mitte.

schrift hier findest; auch welchen Erfolg es hatte, findest Du, so Gott will.1)

311. Wie der Kaiser Sigmund alle Kurfürsten, Herren und Städte ermahnte, ihm zu helfen.

Als der römische Raifer Sigmund, wie Du oben gelesen haft, ben Fürften und Pralaten geschrieben hatte, nach Bafel gu . kommen, fo verzögerten fie die Cache, kamen nicht babin und warteten auf die Nachricht, ob der Papft Eugen das Kongil bestätigen wolle. Denn wenn der Papit das Konzil nicht an= erkannt hätte, so hätten einige den Raifer nicht als Raifer an= gesehen, da fie meinten, er sei ohne Rath und Silfe der Rur= fürsten und Reichsstädte nach Rom gezogen. Denn ber Raifer hatte fie [erft], als er nach Italien gekommen war und in Noth war, ermahnt, ihm zu helfen, es hatte es freilich Niemand gethan, barauf hatte er alle Kurfürsten, herren und Städte bei ihren Giben und Lehnspflichten ermahnt, ihm zu helfen; es fam aber Riemand und alle waren ungehorfam, benn fie glaubten, daß er nicht wieder in das Land kommen würde. Als er dann wieder kam, mußten einige aus wahrer Furcht gehorsam sein; doch schoben fie es hinaus, zu ihm zu kommen, bis fie hören würden, ob der Papit das Konzil anerkenne oder nicht. — Als ber Raifer nach Bafel kam, wollte das Konzil den Papit ab= feten, doch fette der Raifer für den Papft eine Frift von 90 Tagen burch, wie Du oben2) gelesen haft.

Damals waren einige Bischöfe und in der h. Schrift wohl gelehrte Doctores in Böhmen bei den leidigen Retzern und unterswiesen die Landherren, Ritter und Knechte, die Bürger und ehrsbaren Leute in den Städten, daß sie sich zu der heiligen Kirche und nach der Weisung halten sollten. Der Buben, die sich Waisen und Taboriten nannten, waren bei 24 000 und diese

<sup>1)</sup> Rap. 310 enthält die Aufforderung an alle geiftlichen Fürsten, Pralaten, Aebte, in Deutschland sich auf dem Basler Konzil einzusinden und dort alle ihre Streitigkeiten vorzubringen. — 2) Oben Kap. 293 achtzig.

mußte man unvertilgt lassen. In der Zeit war Kaiser Sigmund fortwährend zu Basel im Konzil und wartete auf Botschaft vom Papst Eugenius und vom Herrn von Mailand und von andern Fürsten und Herren bis auf den Sonnabend vor Lichtmeß 1434 [5. Februar]. Da kam Botschaft vom Papst Eugen, welcher dem Kaiser Sigmund Bollmacht und Gewalt des Papstes und der heiligen Kirche überbrachte, auch die Gesandten der Benetianer kamen mit ähnlicher Vollmacht, so daß, seitdem die Christenheit bestand, die Benetianer nie so bevollmächtigt nach Deutschland kamen. Wie die Sachen weiter gingen, das sindest Du unten.

Auch die Kurfürsten waren vorher versammelt gewesen in Frankfurt wegen eines abermaligen Suffitenzuges und wegen der Hilfsfendung an den Raifer nach Stalien nach beffen Schreiben, aber es war nichts baraus geworden. Das geschah auf Geheiß des Kaifers am Sonntage nach Michaelis 1433, als der Kaifer in Siena war, ber Papit Eugen, die Benetianer und Florentiner ihm feindlich waren und der Papft das Konzil nicht bestätigen wollte, welches zu Bafel versammelt war auf Beranftaltung bes Papftes Martin und des Königs Sigmund und anderer Könige. Papit Gugen aber war, wie Du oben1) gelesen haft, jum Papite gewählt worden, trothem die meiften Kardinale zu Bafel waren und es mit dem Kongile hielten. Alle Königreiche, Frankreich, England, Schottland, Irland, Spanien, Portugal, Arragonien, Chpern, Polen, Stalten, Navarra, Danemark, Schweden, Norwegen,2) Böhmen und Ungarn hatten ihre Gefandichaften gu Bafel, außer ben Deutschen, welche ben kleinsten Theil [von Beiftlichen bort] hatten. — Alls ber Raifer kaum nach Bafel gefommen war, wollte ber junge dreizehnjährige Gohn bes Königs von Polen nach Böhmen ziehen, um dafelbit König gu werden. 211s man aber hörte, daß der Raifer nach Bafel ge= fommen war, jog ber Königssohn wieder nach Bolen gurud.

<sup>1)</sup> Rap. 258. - 2) G und H hier noch pelann [?].

Man kann hiernach wohl, wenn man es anders durchliest, ers messen, ob der edle römische König nicht viel Ansechtung wegen seines Neiches und väterlichen Erbes gehabt hat. Wie es sich weiter entwickelte, das sindest Du unten, so Gott will.

312.1) Wie der König in großer Armuth nach Rom fam. Im Jahre 1433 kam Sigmund, ber Kaifer wurde und König zu Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien war, in großer Armuth und mit geringer Unterftützung der Leute nach Rom. Doch Gott, der allmächtige herr bes himmels und der Erde und aller Kreaturen half ihm fonder Zweifel nach Rom und wieder zurück nach Deutschland. Und nicht, als ob ich bas um irgend einer Cache willen hatte ichreiben laffen, fondern mich bedünkte, da ich meine Tage über viel gehört und gesehen und dazu mancherlei Bücher gelefen hatte, daß die große Arbeit und bie Bunderwerke, welche durch den edeln Raifer Sigmund vor fich gegangen waren und alle Tage vor fich gingen, so unermeglich großartig waren, daß fie der allmächtige Gott vollbringen mußte und nicht der Mensch noch der Teufel das thun konnten, was er ausführte, ba diese weber Macht noch Weisheit haben, folches zu thun — auch wäre es nicht gut, daß Jemand folches fagte. Darum haßten ihn die Pfaffen gar fehr und fagten nicht viel Gutes von ihm und er ward durch die Geiftlichkeit fehr verleumdet und geschmäht gegenüber ben Laien, die einigen Pfaffen glaubten und fich zu ihnen hielten. Doch ward man es gewahr, als er für einen frommen Raifer und Menschen erkannt ward. Auch findest Du das wohl hernach, als er mit den Böhmen einig ward und gut mit ihnen ftand, wiewohl jene meinten, hatte er vor Zeiten gewollt, fo wurden die Suffiten und

<sup>1)</sup> In H vor diesem Kapitel eine Inhaltsübersicht über das Folgende: Run findest Du hernach, wie das h. Grab zu Jerusalem steht mit allen seinen Kapellen, Fenstern, Altären und Staffeln, und wie viel Staffeln einige Kapellen haben, und zu wessen Schre jede Kapelle geweiht ist; danach aber, wie es mit dem römischen Kaiser gehe und mit der Geistlichteit und der Stadt Mainz und mit einigen Leuten, die zu Mainz zwei Jungen haben. Gott gebe uns ein gutes Ende!

Reger wohl vertrieben sein — womit sie ihm doch Unrecht thaten, wie Du unten wohl hören wirft.1)

313. Wie Bergog Wilhelm von Baiern, genannt von München, an Stelle unferes Herrn, des Kaifers, das Konzil zu Basel abhielt.

Während der König in Italien war und römischer Raifer ward und während das Kongil zu Bafel gehalten ward, wie Du oben theilweise gelesen haft, hatte der König einen Fürsten er= nannt, das Konzil zu Bafel zu beschirmen und an feiner Stelle Statthalter zu fein. Der war ein frommer Fürft von Baiern, hieß Herzog Wilhelm von München und war Berzog Ernfts Bruder. Diefer Herzog Wilhelm hielt das Konzil zu Bafel an bes Kaifers Statt gar würdig und herrlich und indeffen nahm er ein Weib, die [älteste] Tochter des Herzogs von Cleve 2) aus Rieder= land, welche zu Bafel einen Sohn bekam. — Als der Kaifer angekommen war, ließ er, wie Du oben3) gelesen hast, an alle Fürften, Pralaten und Propfte ein Schreiben richten, zu ihm in das Konzil zu Bafel zu kommen zu Rut und Frommen ber ganzen Chriftenheit. Doch kamen wenig Fürsten dahin. Der Bergog von Beidelberg war ein franker blinder Berr, doch fandte er Vollmacht dahin, der Bischof Konrad von Mainz wahr lahm und frank, der von Trier war nicht bestätigt, der von Köln wollte nicht dorthin. Doch kamen ber von Würtemberg, ber Markgraf von Brandenburg, Bergog Sans und Stephan von Baiern und viele andere Fürften.

Der römische Raifer Sigmund hielt zu Bafel viele Gerichts= sitzungen ab und sonderlich ward ein großer Prozeß geführt gegen Bergog Ludwig von Baiern, Berrn von Ingolftadt, der

<sup>1)</sup> hierauf folgt in H: Run follft Du merten, wie ich Dir ju verfteben gebe: es war toniglich (?) von ber Beiftlichfeit und ben Domberren ju Daing, Die viel Unfug bafelbft getrieben hatten, und [follft merten] warum fie aus Maing gezogen maren, aus ihrer Bequemlichfeit und aus der gottlichen Ordnung und aus iconer Wohnung und des Allmachtigen Gottes Dienfte: 3hr Befang und ihre Taggeiten wurden befeitigt burch ihren Gigenwillen, burch Beig und hoffahrt. - 2) Margarethe am 11. Dai 1433. - 3) R. 310.

in den schwersten Bann gethan war und banach in des Raifers Acht erklärt und ber Ehren und Bürden beraubt ward. Danach fandte Kaifer Sigmund am Donnerstag vor Pfingften 1434 Boten in die Schweiz und ersuchte die [Schweizer], ihm gegen Bergog Ludwig zu helfen und die gange schwäbische Ritterschaft entbot er nach Ulm und blieb da wohl zehn Wochen. ward der Streit beigelegt, fo daß Herzog Ludwig zu Gnaden Freilich mußte er dem Reiche Schwäbischwörth1) wieder= geben, den Beiftlichen, die er geschädigt hatte, mußte er ihr Befitthum wieder erstatten und 12 000 Gulben dazu und den Belt= lichen, benen er Schaden zugefügt hatte, mußte er ebenfalls ihre Güter wiedergeben und dazu 11 300 Gulben Schadenerfat, endlich bem Raifer auch ein etiam, so daß dieser damit zufrieden war. Hierauf ward bewerkstelligt, daß der Raifer über Augsburg und München nach Regensburg zog, wo die Böhmen zu ihm kamen, mit benen er fich einigte. Wie fich biefes gestaltete, bas findest Du unten.

314. Wie der Kaiser mit Macht nach Regensburg ging, während deffen die Hussiten einen Zug unternommen hatten.

Bährend der Kaiser im Jahre 1433 auf dem Konzile zu Basel war, waren die leidigen Hussisten und böhmischen Ketzer zu Felde gezogen, und da die Deutschen dieselben nie vertreiben konnten, so viel sie auch nach Böhmen ziehen mochten, wie das oben vielsach beschrieben ist, so beabsichtigte der Kaiser mit den böhmischen Landherren und mit den Städten die Einigkeit herzustellen, damit die auf dem Bissehrad und in der Prager Reusstadt vernichtet würden, die sich Baisen und Taboriten nannten. Als nun die Städte und die Landherren der Sache mübe geworden waren, da es zwanzig Jahre gewährt hatte, und als der König Sigmund ohne alle Hilse der Deutschen römischer Kaiser geworden war, in demselben Jahre wurden die leidigen Hussisten und böhmischen Keher ohne Juthun und Hilse aller deutschen

<sup>1)</sup> Jest Donauwörth, über ben Brogeg vergl. Michb IV, 224 und Rap. 319.

Fürsten und Länder vernichtet, getödtet oder vertrieben. Nun prüfet, was mich bedünkte, daß das Königreich Böhmen sich dadurch eine große Macht erkämpst hat; denn was alle deutschen Fürsten und Lande mit so großen Rüstungen nicht beendigen und vertilgen konnten, worauf so viel Besithum frommer Leute verwendet und verzehrt worden war, das haben sie selbst ohne Beihilse aller Lande getilgt. Daraus schließe, was das König= reich für eine große Macht hat.

315. Wie die Stadt Mainz ihre treffliche Botschaft nach Heidelberg zum Herzoge schickte und mit ihm einig wurde.

In jener Zeit waren die Stadt Mainz und ihr Rath in große Schulben gerathen, wie und durch weffen Schuld, das konnte ich wohl unten erzählen, doch unterlaffe ich es um Zwietracht zu vermeiben, die bavon entstehen konnte. Denn die Stadt war fehr zerrüttet und wegen Urmuth1) mußte fie ihre Kaffen schließen, benn fie konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen. Da fie nun fo arm waren, baten fie wie vorher ichon öfters, daß die Beift= lichen, ben Wein, ben diese ausschenkten, in den neuen Magen verschenken, ober ben Bein, ben fie verzapfen wollten, ber Stadt jum Rauf überlaffen möchten. Die Stadt wolle dann benfelben verkaufen und gütlich bezahlen nach den Verhältniffen der Jahreszeit. Schiene es aber ber Geiftlichkeit, daß bas nicht billig ware, fo folle fie einige Freunde abordnen, die Stadt werde auch fo thun um die Weine befehen zu laffen. Wie nun die beiderseitigen Freunde entscheiben würden, daß man den Wein nehmen folle, so wolle man es halten. Doch half das Alles nichts gegen die Domherrn und gegen die Geiftlichkeit. beichloffen die Stadt und der Rath zu Maing mit der Gemeinde, daß Jedermann Wein ausschenken solle und daß alle Bürger in der Stadt und nirgends anders Reller halten follten. 2118 die Geiftlichkeit dies erfuhr, trat fie vor ben Rath und redete,

<sup>1)</sup> Schon am 18. Februar 1431 hat Sigmund ber Stadt ein Moratorium bewilligt, vgl. Dropfen, C. 215 und 216.

was ihr von nöthen war. Der Rath antwortete, daß er am nächsten Rathstage Bescheib ertheilen werbe. Das war an einem Donnerstage einige Zeit vor Fastnacht 1433. Als man an diesem Tage auf bem Sofe Wein verkaufte, fandten die Domherren einen aus Namens Sturm,1) ben Cohn eines muche= rischen Schuhmachers. Diefer ritt umber von einer Bunft gur andern, und hieß Gebote in den Zünften thun ohne Erlaubniß bes Bürgermeifters und bes Rathes. Daber ließen biefe bes Morgens alle Thore schließen und handelten wie tüchtige Leute, um zu erfahren, wie die Cache zuging. In Folge beffen unterhandelte die Geiftlichkeit fehr und die Magregel ftorte fie außerordentlich. Doch schrieb der Bischof von Maing der Stadt fo freundlich, daß man die Thore öffnete und Jedermann aus- und eingehen ließ. Nach einiger Zeit aber verabredeten fie fich und verließen fämmtlich Maing. Und jedesmal wenn einer ausziehen wollte, waren fie barauf bedacht, an einem Marktage ober an einem Feiertage auszuziehen, damit das Bolf ihren Abzug bemerke. Da dachte man darüber nach und fah die Sache viel ernfter an als die Geiftlichkeit vielleicht beabfichtigte. Man glaubte die Geiftlichen hatten barauf gerechnet, daß die Gemeinde es nicht leiden würde und daß durch ihr Unternehmen Zwietracht in Mainz hervorgerufen werden sollte, durch die Mord, Unglück und Krieg entstehen folle, fo daß fie ihren Willen durchseben könnten, was doch der allmächtige Gott verhinderte. — Die Zeit über wurden viele Tage von Fürften, Städten und Landesherren festgesett, aus benen nichts wurde. Damals ftarb Bischof Konrad von Mainz, Rheingraf, und die Domherren wählten einen andern jum Bifchof, der hieß Dietrich, Schenk von Erbach. In der Beit thaten fie eine Anzahl Leute in den Bann, da fie gute Tage hatten. Aber fie hatten niemals eine ber Personen geladen, noch auch gemahnt, wie es Bannrecht ift. Go ftanden diefe Dinge

<sup>1)</sup> Cf. Droufen, p. 216 und das Gravatorial - Libell der Domherrn an das Bafeler Rongil; darin heißt er Stern.

damals, als Kaiser Sigmund von Basel über Ulm die Donau hinab nach Regensburg gezogen war. Auch bei dem neuen Bischose legten die Mainzer der Geistlichkeit redliche Gebote auf. Diese halsen nichts und da die Bürger fanden, daß die Geistlichskeit stets die Verordnungen nicht halten wollte, trasen sie mit dem Herzog Ludwig ein Abkommen, für das die Pfassen zehnstausend gute Gulden und mehr gegeben hätten. Das Uebrige sindest Du unten, so Gott mich leben und mir Verstand lässet.).

319. Wie viele edle Geiftliche und Laien zum Kaiser nach Basel kamen und Klage über Herzog Ludwig von Ingolstadt führten.

Als der Kaiser noch zu Basel war, kam ein Mann Namens Georg Frauenberg?) aus Baiern und viele andere Edelleute, Pfassen und Bürger zu ihm und führten Klage über Herzog Ludwig von Ingolstadt, welcher durch alle geistlichen Rechts-kräfte aller seiner Ehren und Würden beraubt und außerdem in den Bann gethan war. Das Konzil und das geistliche Gericht hatten den Kaiser um das weltliche Schwert angerusen, und so kam er auch in des Kaisers Acht und wurde öffentlich aller fürstlichen Ehren beraubt und dazu vom heimlichen Gerichte versehmt und verurtheilt, so daß auch alle die Urtheile über ihn ersgingen und gefällt wurden, von denen nichts geschrieben steht.

Damals wollte der Kaiser das Konzil und Basel verlassen, wie er auch that. Er versammelte daher das Konzil am Sonnabend

<sup>1)</sup> Die Kap. 316—318 enthalten eine Beschreibung des h. Grabes in Zerusalem und der firchlichen Gebräuche, welche in den dazu gehörigen Gebäuden vorzugsweise von den Barfüßer-Mönchen geübt werden. Zwischen 318 und 319 steht in H folgendes kurze Kapitel: "Oben hast Du mehrsach gelesen, wie die Geistlichkeit lange Zeit Mainz verlassen hatte und vor dem Konzil zu Basel mit der Stadt verhandelte. Damals hatten sie den Gesang in allen Kirchen der Stadt und im Burgbann unterlassen. — Das dauerte von dem Tage Unser I. Frau assumptionis 1433 bis 1435. So war der löbliche Gottesdienst durch bösen Willen jämmerlich zerstört, und ehe die Geistlichkeit eine Sentenz erhielt, begann man mit ihr zu verhandeln. Da begehrten sie das Waaren-Geleit zu haben, was sie von Alters her gehabt hätten Alle diese Dinge geschahen, als König Sigmund aus dem Konzil von Basel nach Regensburg gezogen war und nach Ungarn wollte, wie er auch that. Inzwischen sandte das Konzil zu Basel seine Freunde in die Stadt Mainz und verhandelte mit den Geistlichen und der Stadt, ob man eine Einigung herbeisühren könne, was auch gelang, wie Du unten hören wirst. — 2) H: Frankenberger. Bergl. 313, g. E.

acht Tage vor Pfingften 1434 fieben Uhr Vormittags bei ben Predigern und hielt eine fo treffliche Rede betreffend die beilige Rirche, das Konzil und die ganze Chriftenheit, daß ich glaube, es habe kaum jemals Giner eine folche Rebe gehört. Er hob an von den zehn Geboten und verflocht das Konzilium darein, bas er mit Gott verglich, und die Nationen bes Kongils gu Bafel, die er ben gehn Geboten an die Seite ftellte. Mit feiner hübschen Rede bewirkte er, daß Jedermann schwieg und Niemand ihm zu antworten vermochte. Nur zulett ward ihm geantwortet wegen ber Krone Böhmen, wegen ber Suffiten, wegen bes Bergogs von Burgund und auch wegen bes Berzogs Ludwig von Ingol= ftabt. Darauf entgegnete er fo löblich, daß man nichts barauf erwidern konnte. Zulett verabschiedete er fich von dem Rongil und fagte, er wolle nicht länger bleiben, nur follten fie gut handeln, handelten fie gut, so würde es ihnen auch gut ergeben. Als der Raifer barauf beim in feine Berberge ritt, folgten ihm ber Kardinal Placentinus Branda und viele andere Kardinäle und Bischöfe, welche ben Raifer baten länger in bem Rongile gu bleiben. Daber blieb er ihnen zu Liebe bis Mittwoch nach bem heiligen Pfingftfefte, wie oben gefagt ift. Dann jog er von Bafel nach Baden, blieb bafelbft wohl acht Tage und verabredete mit den Schweizern, daß fie ihm gegen Bergog Ludwig von Ingolftadt helfen follten, wenn er fie auffordern würde. Hierauf wandte er fich nach Ulm, wo er wohl mit andern Fürsten 10 Bochen blieb und mit Bergog Ludwig von Ingolftadt verhandelte, fo daß biefer wieder zu Gnaden und aus dem Bann und aus des Raifers Acht kam, aber aus der Berfehmung konnte er nicht fo leicht kommen. Hierauf verließ der Raifer Ulm und reifte über Augsburg und München nach Regensburg. Sier verweilte er wohl fünf Wochen, und die Prager Böhmen famen hier zu ihm und verhandelten mit dem Raifer. Doch fonnte er fein vollständiges Endziel erreichen und beschied fie wieder zu fich nach Bregburg in Ungarn auf ben folgenden St. Martinstag.

320. Wie Bischof Konrad von Mainz, ein Rheingraf, starb und an seiner Stelle einer zum Bischof gemacht ward, der hieß Dietrich Schenk von Erbach, und wie der das Bisthum im ganzen Lande übernahm.

Damals ftarb Bischof Konrad von Mainz, ein Rheingraf von Geburt, am Donnerstage vor St. Jufti [11. Juni] 1434 und ward den Freitag barauf nach Mainz gebracht ohne allen Sang und Rlang, da die Geiftlichkeit und die Stadt noch nicht gang einig waren. Bei feinen Lebzeiten war barüber ein Ent= wurf gemacht worden, wie es die Stadt mit der Beiftlichkeit bor hatte. Die Meinung ber Stadt war: was die Bürger ber Beiftlichkeit unter Brief und Siegel versprochen hatten, voll= ftändig und ohne jede Gefährdung zu halten, ebenfo follten die Geiftlichen wiederum das halten, was fie ihnen in gleicher Weise versprochen hätten, wie es billig beuchte und ware. Sollte ba= rüber einiger Streit entstehen, fo wolle die Stadt, wenn die ftreitige Sache geiftlich wäre, fich dem Konzilium zu Bafel ober einer Zahl von fünf, fieben, neun ober elf Männern unterwerfen, ober auch dem Legaten Branda, falls das Konzil fich der Sache nicht annehmen follte; ware aber andrerseits die streitige Sache weltlich, so wollten fie fich der Entscheidung des Raisers oder feiner Rathe unterwerfen. Diese Borschläge verwarfen die Geift= lichen, hintergingen aber die Stadt mit ihren Unterhandlungen und Planen. Und die Städter durchschauten ihre Plane nicht Darauf hörten [bie Beiftlichen] auf einen Mächtigeren 1) und sandten der Stadt ihre Anfichten und Borschläge schriftlich ju, und wären die Bürger darauf eingegangen, fo wären fie und die Stadt unterthäniger geworden als irgend ein Dorf im Alls der Rath den Bürgern die Borichläge der Geift= lichen vorlesen ließ, wollten die Bürger und die Gemeinde feines=

<sup>1)</sup> C G: also erhorten si einen grosser und; H: also erhalten si einen grossin banner und.

wegs sie annehmen, daher ward ein anderer Entwurf gemacht, den Du wohl unten finden wirst.

321. Wie die Huffiten mit vielen Meistern aus Böhmen zum Kaiser Sigmund nach Regensburg kamen, der den Bischof von Magdeburg, einen von Schwarzburg, bei sich hatte.

Während ber Raifer Sigmund zu Regensburg mar, waren die Böhmen mit vierhundert Pferden bei ihm und er verhandelte mit ihnen so heimlich, daß von allen deutschen Fürsten, deren viele da waren, keiner erfahren konnte, was ober weshalb er mit ihnen verhandelt hatte. In diefer Zeit ließ ber Raifer, ba er lange zu Regensburg war, für fich wohl zwanzig schöne Schiffe bauen, und ba es ihm an ber Zeit zu fein ichien, fuhr er am Freitage nach St. Michaelistage von Regensburg die Donau hinab nach Pregburg und wollte nicht eher unter Dach und Fach kommen, als zu Pregburg. Dies hatte er den ungarischen Herren zu Bafel und Regensburg versprochen. Als er hinweg wollte, fertigte er alle, die als Gefandte bei ihm waren und alle feine Rathe die zum Reiche gehörten ab, und behielt von allem beutschen Sofgefinde nur den Bischof von Magdeburg, einen von Schwarzburg, bei fich, ben er behalten mußte, ba diefer nichts mehr hatte. Denn die Stadt Magdeburg hatte ihn vertrieben aus feinem Bisthum. Dies follte noch häufiger geschehen, benn die Pfründen bewirken in allen beutschen Landen den größten Schaben und Rrieg. Daber möchte ich ben Suffiten in bem Puntte Recht geben, daß fie meinten, man folle ben Beiftlichen nichts geben, wohl aber bas nehmen, was fie hatten und fie als Pfaffen erhalten, bann könnte man Frieden erlangen. In der faiferlichen Ranglei blieb alfo von den Schreibern Niemand als ein alter Diener Namens Beter Kalber. Außer ihm hatte ber Raifer einen Ramens Raspar Schlid, einen Bürgerssohn von Eger, ber im Jahre 1416 jum Kaifer gekommen war. Bu ber Beit, als er noch römischer König war, war Bischof Georg von Paffau, einer von Sobenlobe, Rangler. Nach beffen Tode ward

Johann, Bischof zu Agram, Kanzler, ein Herr von Ebsch ober von Sulzbach, gebürtig aus Meisenheim bei Kreuznach. Bei diesem lernte Kaspar Schlick und wurde zuletzt Unterkanzler. Als nun der Kaiser in Siena war und mit dem Papste, mit den Benetianern und Florentinern einig wurde und nach Kom wollte, wie er auch that, machte er den Kaspar Schlick zum römischen Kanzler und Freiherrn und schlug ihn selbst zum Ritter. Danach ward dieser so mächtig, daß er ihm die Pflege zu Eger und später das Schloß und die Stadt Ellenbogen schenkte. So ritt [damals] dieser Kaspar Schlick, römischer Kanzler, vom römischen Kaiser zu Regensburg nach Eger und Ellenbogen. Wohl hörte Riemand, daß eines Bürgers Sohn in Deutschland so mächtig geworden sei.

Bu berfelben Zeit, als bas Konzil zu Bafel mar, ber Kaifer von Rom gekommen war, die Benetianer ihm große Ehre er= wiesen hatten und ber Papit mit ihm und ben Florentinern einig geworden war, und als ber herr von Mailand fehr gegen den Raifer gehandelt hatte nach aller Treue und Liebe die diefer ihm zuvor erwiesen hatte, und als der von Mailand dem Kaiser nicht gehalten hatte, was er ihm versprochen hatte, - damals harrten drei ftattliche Männer von den Benetianern zu Bafel [bes Raifers]. Zweien von ihnen hatte er feinen Orden ver= liehen und fie gingen oft jum Raifer und er verhandelte häufig mit ihnen. Aber es tam ben Benetianern nicht vom Bergen, fie gedachten lange zu zehren von zehntaufend Gulben. - Da= mals erhob fich einer, ber fich zu Rom Pring nannte, führte Krieg gegen ben Papit und nahm ihm viel Land und Leute ab. Diefer Fürft war ein Colonna, ein Better bes letten Papftes Martinus. Er eroberte Rom mit Silfe ber Colonnas, eines mächtigen Geschlechtes zu Rom, bas gegen bie Orfini war. Dieje wurden vertrieben, ba fie es mit dem Papfte Gugen hielten, ber ein Benetianer mar. Die Römer aber waren in Gorge, bag die Benetianer Rom mit Rath und Silfe des Papftes einnehmen

würden und daher ward ber Papft gang vertrieben, fo daß er nach Florenz ging. Sier hielt er fich lange auf und hatte nichts, was einem Papfte gufommt. Da wollten bie Benetianer gum Papite nach Floreng ziehen und brachen um St. Bartholomaus= tag [24. August] 1434 mit 4000 Mann und einem Theile ber Vornehmften auf. Dies bemerkte ber Berr von Mailand und ba er fich gang still verhielt, fo waren die Benetianer unbeforgt vor ihm. Er aber jog gegen fie, brachte ihnen eine Rieberlage bei und that ihnen mehr Schaben als für 100 000 Gulben und jog bann weiter. Man meinte, daß ber römische Raifer mit bem von Mailand uneinig ware, bas geschähe gang aus Sinterlift, wie das auch wohl zu vermuthen war, benn ber von Mailand vermochte ober wagte nicht fich zu unterfteben gegen ben Raifer [au fein], benn ba ber von Mailand auf ber einen Geite bie Benetianer und ben Papft bedrängte, und ber Pring auf ber andern Seite, fo hatte ber Raifer eine glückliche Lage, boch nutte er fie nicht aus, denn ihm war der Geiftlichen Uebermuth, Gewaltthätigkeit und Geig nicht lieb.

322. Wie der Papst Eugenius aus Rom nach Florenz entsweichen mußte, und wie die Briganten und Trabanten — das sind Fußknechte — zu Rom alle [Geistlichen] erschlugen.

Als der Papst Eugenius von Rom nach Florenz weichen mußte, erschlugen die Briganten und Fußknechte zu Rom alles, was die Tonsur trug und trieben alle Weiber und Kinder der Pfassen aus Rom In der Stadt war großer Jammer und es stand so schlimm, daß man nicht wohl zu St. Peters Münsster kommen konnte, vielmehr vorbei gehen mußte. Auch las man wenig Messe in allen Kirchen zu Rom, und in einigen Kirchen hielt man Stroh und Heu seil. Die von der Engelssburg schossen sehr in die Stadt, und die Reisigen unter den Colonnas, den Vettern des zu Konstanz im Konzil gewählten Papstes Martin, schossen alle vertrieben. Es stand so jämmers Die Orsini zu Rom wurden alle vertrieben. Es stand so jämmers

lich in der Welt, daß es wohl alle frommen Herzen erbarmen konnte. —

Alls der Raifer, wie Du oben gelesen haft, in Regensburg war, verhandelte er ohne Borwiffen aller Fürsten mit den Böhmen. Daber wurde ein Theil der Fürsten fehr gornig. Der Raifer wünschte die Wohlfahrt des römischen Reiches in beutschen Landen, und er hat sich, seitdem er erwählt war, viel, aber leider ohne Erfolg um dieselbe bemüht, jo lange er römischer König war. Ebenso auch, als er von Rom nach Basel in das Konzil gekommen war. Daher war es1), wie mich bedünkt, eine rechte Büberei. Denn fie trachteten nur nach Geld und wenig nach dem Rechte. Bielmehr war alles recht, was den Pfaffen vortheilhaft war, was aber die Laien anbetraf, das war unrecht und verworfen, so recht es sein mochte. - 2018 der Raifer damals von Bafel ichied, berief er alle Fürften, Berren, Mannen und Städte zu ihm zu kommen, es kamen ihrer aber wenig, ebenso als er fie nach Ulm berufen hatte. Daher zog der Kaifer nach Ungarn und schrieb an die Fürsten, Berren, Mannen und Städte einen Brief um St. Mauritiustag, beffen Abschrift Du unten findest, mit Artikeln, die gar chriftlich waren und aus dem seine redlichen Absichten zu ersehen find.2)

<sup>1)</sup> Der Born ber geiftlichen Fürften. - 2) 3m folgenden Attenftude (Rap. 323) d. d. Regensburg, Montag nach St. Morit im 48. Jahre ber ungarifden Regierung, betheuert ter Raifer, bag er von Anbeginn beftrebt gewesen fei, Ordnung im Reiche ju ftiften, beutet an, bag er bon ben Fürften in Diefem Streben geringe Unterftugung erhalten habe und führt aus, bag er bieje auch vergeblich nach Bajel und Illm berufen habe. Er ordnet baber eine Bujammentunft von fürftlichen Rathen auf Ct. Ricolaustag ju Frantfurt an, Die bon ihren Regierungen über die im folgenden Rapitel aufgeführten Buntte inftruirt fein und fie berathen follen. Gin neuer Reichstag und die perfonliche Unwefenheit bes Raifers auf bemfelben wird in Ausficht geftellt Rap. 324 und 325 geben die Buntte an, über die berathen werben foll. Es find: Nothwendigfeit bes Friedens, Behorfam gegen Die Reichsacht, Beilegung ber Jehben in Trier, Billich, Belbern, Danemart und Magbeburg, Die Angelegenheiten ber Bergoge Ludwig von Ingolftadt, von Cachjen und Burgund, Entjendung furfürftlicher Abgeordneter jum Rongil, behufs Berhinderung der geiftlichen Uebergriffe in die weltlichen Angelegenheiten; gegenseitige Unterftugung von geiftlichem Berichte und weltlichem Schwerte; Bergebung ber geiftlichen Rurfürftenthumer nicht nach bem Willen bes Rongils; Unterftugung bes Papstes durch dasselbe; Ernennung einer Kommission für die Berwendung des jum Kriege gegen die Hussitien gesammelten Geldes; Magregeln gegen den Wucher; Berbesserung bes Münz- und Gerichtswesens; Berbot des sichern Geleites für Mörder, Diebe, Kirchenichander, außer unter gemiffen Bedingungen; Reformation ber Fehme.

326. Wie der Amtmann zu Lütelburg in Artois bei Flandern mehr als 500 Brabanter erschlug.

Damals wurde ber Bergog von Burgund in feinem Lande Burgund mit fo großer Macht angegriffen, daß er vor dem Rönige von Frankreich ohne großen Schaben nicht bavon kommen konnte. Daher schrieb er nach Brabant und Flandern, und die Brabanter rückten mit 500 Mann aus, um nach Burgund zu ihrem Herrn [zu ziehen], ber fie bamals bem Reiche und bem Raifer zum Trot inne hatte, fo daß der Raifer im Ronzil acht Tage vor Pfingften 1434 fehr barüber flagte. 216 die Brabanter nun in die Nähe von Lütelburg in Artois bei Flandern kamen, das kaiserlich war, verbot ihnen der Amtmann vom Schloffe weiter zu ziehen, und als fie boch weiter zogen, jagte fie derfelbe und richtete es ein, daß die ehrbaren Leute alle er= fchlagen wurden. — Damals,1) als der Raifer von Regensburg nach Ungarn zog, war man in Mainz fortwährend ohne Gottes= dienft, und noch zwei Jahre lang ward burch ber Geiftlichen unflätige Soffahrt und ben verfluchten Beig mancher löblicher Gefang und Gottesbienft ichandlich beeinträchtigt, fo daß ich gu Gott hoffe, er werbe es an den recht Schuldigen rächen. In ber Zeit fandte das Rongil zu Bafel feine Gefandtichaft nach Mainz und diese verhandelte zwischen der Geiftlichkeit und der Stadt, wie es ihr beliebte. Und einige vom Rathe ber Stadt, die den Raifer und die Gemeinde nicht fo liebten als die Geift= lichkeit und ihren Vortheil, brachte man auf beren Geite. Wiewohl aber der Gemeinde öffentlich und dringend zugeredet wurde, baß fie thaten, mas man ihnen gebote, ber Bischof und die Beiftlichkeit follten ber Stadtgemeinde wiederum thun, was fie nicht schriftlich versprochen hatten, oder wozu sie nicht verpflichtet waren, fo murbe bas boch feine Stunde und feinen Tag ausgeführt ober gehalten: bas tam von bem schlimmen Regimente

<sup>1)</sup> Sier folgt junachft eine Rlage über die Beiftlichkeit, namentlich wird wieder bervorgehoben, daß deren Sabgier an allen Kriegen fould fei.

und den Parteien, die die Alten vor Zeiten in der Stadt Mainz unter einander gehabt hatten, wodurch die arme Stadtgemeinde in große Schulden gerathen war und nun folchen Zwang leiden mußte.

327. Bertrag zwischen der Stadt Mainz und der Geistlich= keit zu Mainz.

Das Folgende ist die Entscheidung, die zwischen der Geistlichkeit und der Stadt ausgesprochen ward 1): der allmächtige Gott möge Abhilse schaffen. Seine Gnade wolle, daß die Almosen, die Gott gegeben sind, die aber der Teusel jetzt gebraucht, Gott wieder werden, und daß die Teuselsgewalt, Hoffahrt und Habgier vernichtet werden. —

Wir Bürgermeifter, Rathe und Bürger ber Stadt Maing bekennen und thun mit dieser Urkunde kund für uns und alle unfere Nachkommen: Die Streitigkeiten und Zwiftigkeiten, welche fich zwischen der Stadt Mainz einerseits und den ehrwürdigen Beiftlichen innerhalb und außerhalb ber Stadt Maing anderer= feits erhoben haben durch das Weinschenken und durch das Schließen der Thore, in Folge davon die geiftlichen Gerren vom Dome, von den Stiften und von St. Jatob ausgewandert find, find gutlich gefühnt, geschlichtet und beigelegt durch Ber= mittlung und mit Rath bes in Gott ehrwürdigften Baters und Herrn Dietrichs, erwählten Erzbischofes zu Mainz, unferes gnädigen herrn und des Rathes zu Frankfurt, der Freunde eines ehrbaren Rathes, unter ben Bedingungen, die hier ge= ichrieben fteben: Bum Erften follen und wollen wir, unfere Nachkommen und die Stadt Mainz für ewige Zeiten, daß die würdigen herren am Dome, andere Geiftliche und Leute geift= lichen Standes in Mainz und außerhalb ber Stadt zu St. Jakob, St. Peter, St. Bictor, jum h. Kreuz, ju St. Alban, ju ben Karthäufern und zu St. Gallus jedes Jahr Frucht und Wein, die von ihrem Eigenthum von väterlichem oder mütterlichem

<sup>1)</sup> Rachtung bom 7. Januar 1435, Dropfen, p 217.

und anheimgefallenem Erbe entfallen, frei und unbehindert, un= verzollet und unbeschwert, ohne jedes Berbot und Sindernig in ihren Stiften, Rlöftern, Rirchen, Pfründen, Prafentien, Bruber= ichaften, Benefizien und Gotteslehen biefer Stifte und Rlöfter im gangen und in jedem einzelnen und auch in ihren Leben in die Stadt Mainz und heraus [führen] und ohne Beschwerde veräußern und ohne Entgelt, Berbot und Sinderung ausschenken dürfen und daß Jedermann frei und ohne alle Beein= trächtigung Bein bei ihren Fäffern holen laffen barf ohne jede Gefährbe. Belche Gefete, Berbote, Satungen wir dagegen gemacht haben, heimlich ober öffentlich, im allgemeinen ober für besondere Falle, die follen ganglich aufgehoben und widerrufen fein fraft diefer Urfunde. Wir und unfere Nachkommen follen und wollen auch nimmermehr ein Berbot erlaffen, bas baran in irgend einer Beife hindern konnte. Sollte uns ober unfern Nachkommen bedünken, daß die genannten Berren Geiftlichen und die Klöfter ihren Weinausschant nicht übten, wie fie follten, fo fonnen wir ober unfere Nachkommen mit Recht Schritte bagegen thun vor einem Kongil ober vor einem Papfte, die bann ab= gehalten werden ober im Umte find. -

Was auch die genannte Geiftlichkeit von ihren Einkünften, Zehnten, Gefällen und Provisionen zu Wasser oder zu Lande führen, treiben oder tragen läßt, das sollen wir und unsere Nachkommen und die Stadt Mainz zollsrei, ungehindert und unbeschwert ein= und aussühren und niemals etwas darauf erslegen lassen. —

Auch ist verabredet: Wenn die genannten Herren Geistslichen, Klöster, Leute geistlichen Standes in der Gesammtheit oder Einzelne sich Lebensmittel verschaffen, welcher Art die sind, so können sie dieselben ungefährdet gebrauchen, verkausen, kausen und verwalten innerhalb oder außerhalb Mainz und sie ohne Hinderniß zusühren und zubringen. Wenn sie oder die ihrigen von ihrer Seite aus uns oder unsere Rentmeister um das

Zeichen [der zollfreien Einfuhr] bitten, so sollen und wollen wir und diese Rentmeister dieselben ohne Verzug gewähren und nichts in den Weg legen. Auch sollen wir kein Entgeld fordern von geistlichen Personen, welche Waaren kaufen oder verkaufen, wenn diese an dem Gefäße deutlich mit jenem Zeichen versehen sind.1)

Gbenso sollen und wollen wir für die Bäcker zu Mainz anordnen, daß sie den genannten Herren Geistlichen und Leuten geistlichen Standes für das Getreide, das diese ihnen in den Kasten geliesert haben, recht und billig Brod nach der Menge des Kornes, das sie ihnen verbacken, geben, jedoch mit Borsbehalt des gebührenden Lohnes. Sollten die Bäcker nachlässig werden, wie es nicht sein soll, so soll und kann sie der Rath zu Mainz deshald strasen und den Beschädigten, die klagbar werden, behilflich sein, daß ihnen ihr Schade und ihr Berlust ersetzt werde, so ost als es nöthig sein sollte, oder man soll der Geistlichkeit die Backhäuser, die sie von Alters her gehabt haben, wieder überlassen.

Auf daß ferner die oben genannten ehrwürdigen Herren Geistlichen und Leute geistlichen Standes?) an den Kirchen in und außerhalb Mainz und ihre Nachkommen, ihre Gesinde und ihr Eigenthum zu ewigen Zeiten bei uns und unsern Nachstommen sicher sein, wohnen und bleiben können, haben wir sie jetzt aufgenommen und nehmen sie in unsern und unserer Stadt sicheren Schutz und Frieden, dergestalt, daß wir und unsere Nachkommen sie, ihre Nachkommen, ihr Leben und Eigenthum und Gesinde treulich und redlich schützen und schirmen wollen und sollen in der Stadt und im Burgbanne von Mainz auf ewige Zeit. Wir und unsere Nachsahren und die Stadt Mainz wollen und sollen auch solchen Schutz und Schirm ihnen, ihren Nachkommen und ihrem Gesinde weder allen noch einzelnen auf ewige Zeit jemals aufsagen, abstellen, verletzen oder verweigern

<sup>1)</sup> Der lette Cat ift nur ungefähr bem Ginne ber handschriftl Ueberlieferung entfprechend. - 2) Die Rirchen werben bier noch einmal wie oben aufgezählt.

um keines Gebotes, Geheißes, um keiner Berheißung oder Erswartung willen irgend Jemandes in irgend einem Stande, in irgend welchen Ehren, Würden, geistlich oder weltlich, oder aus welchem Grunde immer.

Sätte ober erhielte aber die Geiftlichkeit und ihre Rach= kommen ober mehrere ober einer von ihnen mit uns Bürger= meiftern, mit bem Rathe ober mit ben Bürgern ober mit unfern Nachkommen mit allen ober einzelnen, ober hätten wir, unfere Nachkommen, oder einer oder mehrere von uns mit ihnen oder ihren Nachkommen, allen ober einzelnen, irgend etwas zu ver= handeln, so könnte jede Partei an die andere Forderungen stellen und fie austragen auf dem Wege gütlicher Uebereinkunft ober bes Rechtes, aber nicht anders, und zwar an den Stellen, wo es fich gebührt. Damit foll diefer Schutfriede in keiner Beife gebrochen fein ober werben, viermehr wollen wir fie mit Leib und Eigenthum frei, ficher und nach Gefallen aus= und einziehen, wandern, reiten, geben oder fahren laffen, und wir und unfere Nachkommen follen fie und das ihrige frei und un= gehindert zu den angemeffenen Zeiten aus= und einlaffen ohne Gefährde. Auch wollen wir fie zusammen und einzeln nimmer in der Stadt einschließen ober aufhalten wider ihren Willen, es fei denn, daß einer ober mehrere von ihnen eine Uebertretung begingen oder fich vergingen, in welchem Falle der oder die auf= guhalten wären. Diefen ober diefe könnten wir dann mit Recht ohne Anftoß aufhalten oder ihren Oberen zur Festnahme und Bestrafung bringen und überantworten ohne Gefährde. -

Für den Fall, daß in Zukunft von einem oder mehreren aus der Geistlichkeit oder ihrem Gesinde ein Muthwille, eine Nebertretung oder Missethat gegen uns Bürgermeister, gegen den Rath und die Bürger oder gegen unsere Nachkommen sämmt= lich oder gegen einzelne begangen werden sollte, so sollen der oder die, welche dies gethan haben, nachdem über die Ber= gehungen verhandelt ist, von dem oder von denen, welchen es zukommt, in einer Weise bestraft werden, daß man diese Strafe bemerkt. Dagegen sollen wir und die Unsern sie deshalb nicht beleidigen, und auch die anderen von der Geistlichkeit und ihrem Gesinde, die solche Dinge nicht begangen haben, das nicht entsgelten lassen, sondern sie gleichwohl aufrichtig und friedlich schirmen und schützen ohne alle Gefährde.

Damit nnn, wie schon von dem jüngst verschiedenen ehr= würdigften Bater in Gott, Herrn Konrad, weiland Erzbifchof von Mainz, vormals verhandelt und schriftlich festgeset ift, auch diefe Guhne und diefer Friede-, Schut und Schirmvertrag und alle obengenannten Punkte und Artikel ewiglich von uns und unsern Nachkommen gehalten werden und im Gedächtnisse bleiben fonnen, auf daß jeder der Unfern fich banach richten könne, fo haben wir diese Rachtung und den Gühnevertrag, wie er oben geschrieben steht, zu halten gelobt und zu den Seiligen ge= schworen und fie von Wort zu Wort in unser Friedebuch schrei= ben laffen und verpflichten uns, fie ewig barin zu laffen, nichts davon zu thun und nichts zu ändern, nichts zu mindern ober hinzuzuseten. Bielmehr wollen wir und unsere Nachkommen diese Rachtung jährlich mindestens einmal aus jenem Buche ber Bürgerschaft öffentlich auf dem Sofe zu Mainz wörtlich verlesen laffen und zwar zu ber Zeit, wo man unfern Bürgermeiftern zu huldigen pflegt, oder, falls die Huldigung unterbliebe, am Sonn= tag Quafimodogeniti in Gegenwart ber Herren, welche die Geift= lichen jährlich dazu bestimmen werden.

Wenn diese Sühne zu Stande gekommen ist, so sollen die derzeitigen Bürgermeister und Rathsherren sie auf das Friedes buch geloben und beschwören, und sie soll auch später alsbald allen Bürgern und Beisitzern zu Mainz jedem besonders in seinen Bürgereid mit aufgenommen werden ohne Gefährde. Wir sollen und wollen auch fernerhin bei uns keinen zum Bürger oder Beisitzer anuehmen oder in die Zunst aufnehmen, der diese vorstehende Rachtung und den Vertrag mit allen

Artikeln nicht gelobt und beschworen hat in der Weise, wie wir und andere Bürger zu Mainz gethan haben ohne alle Gefährde. Auch soll diese Rachtung und gütliche Uebereinkunft andere schriftliche Verträge und Sühnungen, die zwischen beiden Parzteien auch früher schon von unsern Vorsahren geschlossen sind, nicht hindern und auch andere Punkte und Artikel in keiner Weise verletzen oder beeinträchtigen.

Wir Bürgermeister und Rath und sämmtliche Bürger zu Mainz, arm und reich, geloben, wie wir auch zu den Heiligen geschworen haben, für und und unsere Nachkommen und für die Stadt Mainz, die vorstehende Rachtung und Sühne zu allen Zeiten und Tagen fest und unverbrüchlich zu halten und gänzslich auszusühren, nimmer dagegen zu reden und auf keinem Wege, mit Besugniß, Erlaubniß, Dispensation, Besreiung, Gnaden, Privilegien, geistlichen oder weltlichen Erwerbungen, die wir jetzt besitzen oder später erwerben könnten, mit keinerlei Ersindung oder Unternehmung dagegen zu wirken, damit diese Rachtung und Sühne in keinem Punkte geschwächt, verletzt oder auch gebrochen werden könne, dergestalt, als ob keine Gesfährde oder Dunkelheit darin sei oder gefunden werde.

328. Wie die ungarischen Herren zu Kaiser Sigmund nach Preßburg kamen und ihm eine große Summe in seinen kaiser- lichen Schat schenkten.

Als Kaiser Sigmund im Jahre 1434 nach Preßburg in Ungarn gekommen war, wo er bis zum Jahre 1435 blieb, kamen die ungarischen Landherren und die Bertreter seiner Städte mit großer Pracht zu ihm und schenkten ihm einen herrlichen, köst= sichen Schatz in die kaiserliche Schatulle. Bis er ihn entgegen= nahm, dauerte es bis auf St. Jakobstag. Da kamen die böh= mischen Landherren und die ketzerischen Hussiten zu ihm und verabredeten mit ihm, in Brünn in Mähren einen friedlichen Tag abzuhalten. Hierhin kamen die böhmischen Herren und die Prager mit vierhundert Pferden und kamen in Güte überein, daß sie den Kaiser als ihren rechten Erbherren aufnehmen wollten. Dies war er auch, wiewohl sie zwanzig Jahre lang ihn nicht anerkannt hatten. Daher ließ der Kaiser seinen Kanzler Kaspar Schlick nach Prag kommen. Wie es dem daselbst erging, was er für Ansichten hatte und was er aus Prag schrieb, das sindest Du in dem folgenden Briefe.

329. Wie der Kanzler des römischen Kaisers, Kaspar Schlick, zu Prag war und von da an den Kaiser einen Brief schrieb, wie sich alle Dinge gemacht hätten.<sup>1</sup>)

Ehrsamen lieben Freunde meinen Dienst zuvor! 3ch laffe Euch wiffen, daß mein herr und Bruder, Raspar Schlick, von der Versammlung, die in Prag gewesen ift, im Auftrage unseres gnädigen herrn bes Raifers prächtig hierher gekommen ift und nach mir gefandt hat. Ich bin baber von Prag jest zurückge= fommen und wollte es nicht unterlassen, Euch fund zu thun, wie es daselbst gegangen ist. Herr Kaspar Schlick hat, wie er felbst fagt, wohl vierzehn Tage lang hinter einander um die Sache ernstlich geworben und verhandelt, und nach vielen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, die ihm von Beiftlichen und Laien bereitet wurden, ift die Sache burch Gottes Gnade zulett gütlich beendet worden, fo daß die Böhmen völlig bei den mit dem Konzil getroffenen Abmachungen bleiben. Da nun die Vornehmsten, die man alle Tage aus dem Konzile erwartete, wo unfer Berr, der Raifer, um diefer Angelegenheit willen bevollmächtigte Rathe hatte, gekommen find, fo ift nun Raspar Schlick auf bem geraben Wege zu unferm Berrn, bem Raifer, der unterhalb Dfens ift, und führt mit fich die herren Meinrad von Neuhaus, Alftick von Sternberg, von Brugel, fammtlich Bannerherren, die Waifen, Wilhelm Bürfel, Johann Ringsberg, den von Smiritto, die Ritterschaft von Prag und fechs abgeordnete Bürger, zusammen über zweihundert Pferde. Sie

<sup>1)</sup> Rap. 329 enthält eine Depejche eines Unterbeamten von Raspar Schlid. Des letteren Bericht folgt erft Rap. 330.

follen unfern herrn ben Raifer von Stund an herauf an die böhmische Grenze bringen, daselbst sollen die Böhmen und die Sandwerfer mit Macht Er. Gnade entgegen ziehen, ihm Suldigung ichwören, ihn empfangen und einholen. Sollte fich Jemand widerseten wollen, wie denn einige Taboriten ewigen Rrieg ge= lobt haben, so weiß man doch nicht, ob fie auch die Macht dazu in Sänden haben. In Bezug auf G. Gnade ift auch ausgemacht, daß ihm zur Stunde alle Gewalt wiedergegeben wird, und wie ich von Herrn Raspar vernommen habe, wird er nach Budweis kommen, und Ihr dürfet glauben, daß das Bolf in Böhmen fo froh und geneigt ift, wie ich gesehen habe, daß, fo Gott will, Riemand die Cache hindern fann. Geid ficher, daß wenn E. Gnade in's Land kommt, die Ordnung in fürzerer Beit als man glaubt wiederhergestellt fein wird und daß alle Sände werden gereicht werden und daß es mit dem Glauben und mit andern Dingen noch einfacher wird, als das Kongil gestattet hat. Denn das Bolt ift dazu geneigt und hat Wider= willen gegen bas Unwesen. Herr Raspar Schlick ift auch im ganzen Lande mit fehr großen Ehren empfangen und aufgenommen worden, und ware er nicht fo eifrig und pflichtgetren gewesen, fo ware, wie ich von den Böhmen gehört habe, aus der Sache nichts geworden, was man auch [anfangs] fürchtete. Gie fagten ihm vielen Dank. — Was ich hinfüro vernehme, will ich Euch auch verkünden. — Als diefer Brief geschrieben war, tam mir ein Bote des Herrn Raspar nachgeeilt mit einem Briefe, der hier folgt.

Gott sei Dank, lieber Herr Mathis, daß Ihr nicht gestorben, sondern noch am Leben seid.

330. Wie alle Angelegenheiten einträchtig und glücklich verseinbart und schriftlich festgesetzt wurden.

Alle Angelegenheiten sind hier in der Konferenz einträchtig und gütlich nach meinem Willen beschlossen worden, und so Gott will, gedenke ich spätestens Montag früh von hier zu reisen mit Herrn Meinrad, und die Boten, die ich einzeln ernannt habe,

Beidichtidreiber, Lfrg. 79. Gberhard Windede.

werben, wie fie hier oben genannt find, noch mit mir reitent. Sollten noch einer ober zwei abwendig gemacht werden, fo ver= schlägt bas nichts. Daß herr Rockezan mit uns reiten wird, febe ich gern. — Den Erzbischof hat man nicht proklamiret, und es ift gut fo. Euer Lebtage habt Ihr in keinem Lande ein größeres Jubeln gehört, als ba die Beltlichen auf den Gaffen bas Te Deum laudamus fangen, während alle Glocken läuteten. Es herrschte unter Urm und Reich eine folche Freude, daß Ihr Euch der Thränen nicht hättet enthalten können, wenn Ihr es gesehen hättet. Als ich die Nachricht [von der Freude des Bolfes] vernahm und über die Strage ging, knieten die Leute vor mir nieder, hoben die Sande auf und riefen: "Das ift unfer Engel." Heute foll man mir eine schriftliche Antwort geben, und unfer Kaifer foll vor Weihnachten hier fein. 3ch hab ihm keinen fleinen Dienft erwiesen; ich hoffe, G. Gnade wird es anerkennen. Die Berren von Sachsen haben ihre Gefandtichaft heute bei mir gehabt. Seute werden fie durch die Berren nicht gehindert. -Lieben Berren, dies ichrieb ich Euch zu Gefallen. Prag, Sonn= tag nach ber 11 000 Jungfrauentag 1435.

331. Wie das ganze Land Böhmen dem römischen Kaiser Sigmund in dem Bezirke von Iglau schwur.

Damals, als Herr Kaspar Schlick zu Prag war, war forts während das Konzil zu Basel, und er ritt von Prag mit den genannten Böhmen nach Ungarn zum Kaiser. Diesen sanden sie zu Wardein, 23 Meilen unterhalb Ofen und redeten mit dem Kaiser, daß er mit ihnen in das Land Böhmen zöge. Als er darauf nach Iglau gekommen war, huldigte ihm das Land Böhmen und schwur, ihn als rechten Herrn zu halten. Seinen Einzug in Prag hielt er am St. Bartholomäustage (24. Aug.) 1435 und blieb daselbst lange Zeit.

Während dessen hatte der Kaiser Frieden zwischen den Benetianern und Herrn Marsiglio von Padua vermittelt, den sie einst vertrieben hatten. Und der von Padua, seine Gemahlin und seine Söhne sollten in sicherem Geleite zu einer gütlichen Verhandlung kommen, die der Kaiser veranstaltet und die Venetianer zugesagt hatten. Tropdem fingen ihm die Venetianer das Weib und die Söhne, tödteten sie und beschuldigten ihn, daß die Gemeinde von Padua sie hätte angreisen wollen. Das wäre vielleicht geschehen, jedoch ohne sein Zuthun.

Zu berselben Zeit hielt sich Papst Eugenius, da er aus Rom vertrieben war, zu Florenz auf und am heiligen Ostermittwoch des Jahres 1435 wollte er eine Prozession vor die Stadt Florenz machen. Da war eine Verschwörung gemacht, daß der Papst erschlagen werden sollte mit der ganzen Gemeinde. Dies hätten die Nobili, oder die Edelleute, mit Hilse des Herrn von Mailand und seiner Räthe thun sollen.

Der Kaiser war damals in Böhmen, und die Böhmen folgten ihm in allen Stücken, denn sie wollten der Geistlichkeit den Zehnten und was ihr um Gottes Willen geschenkt sei, lassen, aber was die Geistlichen verkauft und verpfändet hätten, das wollten sie mit nichten wieder geben.

Indessen führte der Bischof von Speier, genannt Rhaban von Helmstädt, Krieg um das Bisthum Trier. Dies hatte ein Domherr von Trier Namens Ulrich von Manderscheid inne und wollte den Rhaban von Speier nicht hineinlassen. Daher ward das Bisthum Trier sehr verwüstet, besonders in der Gegend von Wesel und Boppard, denn die Weseler hielten es mit dem Herzog von Heidelberg und mit dem von Speier, während die von Boppard es mit dem von Manderscheid hielten. So traurig stand es zwischen Geistlichkeit und Laien. Alle Bosheit, Feindschaft und alle Kriege verursachten die Pfründen. Es könnte Gott im Himmel Erbarmen über den großen Jammer haben. Weiter unten auf einem andern Blatte<sup>1</sup>) sindest Du, wie es sich in dem Trierer Bisthum ferner gestaltete.

Gleichzeitig führte der Bischof von Würzburg mit dem 1) Rapitel 333.

Rapitel und mit der Stadt Würzburg Krieg. Die Stadt war nämlich mit einigen Domherren eng verbündet und sie zusammen hatten große Streitigkeiten und Kämpfe zu bestehen. In diesem Kriege wurde der Sohn des Grasen Hans von Wertheim zum Berweser des Würzburger Stistes und Bisthumes gemacht, und dem Ehrbaren ward in einem Nonnenkloster in einem weichen Käse, wie man sagt, Gist beigebracht, daß er sterben mußte. Daher maßte sich der alte Bischof das Bisthum an und verswistete das Stist und die Stadt nach bestem Willen, daß es eine Schande zu erzählen ist.

332. Wie der König von Frankreich und der Herzog von Burgund mit großem Heeresgefolge und die Kardinäle, die der Kaiser geschickt hatte, nach Tournai in der Picardie kamen.

Bu berfelben Zeit war der König von Frankreich mit dem Bergoge von Burgund in schwerem Kriege, wie oben 1) mehrfach erzählt ift, weil ber Bater bes Herzogs vor ben Augen bes Königs erschlagen worden war. Diefer Krieg hatte der edeln Krone von Frankreich vielen verderblichen Schaben gebracht und das Land war fehr verwüstet, es kamen mehr als 300000 Menschen um, unermeßlich viel Eigenthum, für mehr als 10 000 Kronen war vernichtet, wie Du unten wohl finden wirft. Daher bewirkte bas Konzil zu Bafel und ber römische Raifer Sigmund mit Kardinalen, Bischöfen und andern weisen Leuten genug, daß eine redliche Gesandtschaft nach Tournai in der Picardie ging. Dahin kamen auch ber König von Frankreich und ber Bergog von Burgund mit ihrem Gefolge und wurden dafelbit gang ausgeföhnt. Der Raifer Sigmund aber war damals in Iglau in Mähren und wollte nach Böhmen, was er auch aus= Als jene Fürsten so bei einander waren, wurden viele Berhandlungen gepflogen, wie wohl glaublich ift, zulett aber wurde um des Konziles und des Kaifers Botichaft Willen der Streit geschlichtet und ausgemacht, daß der König von Frant=

<sup>1)</sup> Rapitel 326.

reich Gefandte zum Berzoge von Burgund in beffen Wohnung schicken follte, welche zu fagen hatten: "In Gottes Namen! Almen!" Sierauf knieten fie nieber und sprachen: "Gnäbiger herr von Burgund! Der an Gurem Bater begangene Mord ift wider Wiffen und Willen des Ronigs von Frankreich und unfer an feiner Statt geschehen. Denn ber König ift bamals noch nicht erwachsen und selbständig gewesen. Was geschehen ift, haben vielmehr diejenigen zugelaffen, welche damals die Gewalt hatten. Der König will aber barauf bebacht fein, bag diefe für ewige Zeit vom Sofe ferne feien, und daß wir und Ihr Freunde bleibt. Auch foll Ew. Gnade nicht verpflichtet fein, Guer Leben von ber Krone zu empfangen, und es fteht bei Euch, an ben König zu ichreiben ober nicht." Bei biefer Unsföhnung zwischen dem Könige von Frankreich und dem Bergoge von Burgund wurden auch die Engländer mit in den Frieden einbegriffen unter ber Bedingung, daß ber Rönig von England die Tochter bes Königs von Frankreich heirathen und die Normandie bagu erhalten follte. Gie follten gute Freunde bleiben, die Engländer aber Frankreich wieder verlaffen und ber englische König follte fich nicht "König von Frankreich" nennen — woran bie Sache scheiterte - und die Engländer follten barum ein Schiedsgericht annehmen. Dies geschah im Jahre 1435. Das Beitere findeft Du unten.

333. Wie der von Manderscheid der Bischof von Trier zu sein beanspruchte, und der von Virneburg mit großer Macht Schöneck, eine halbe Meile hinter Boppard, belagerte.

Anwischen belagerte der Bischof von Trier, Ulrich von Manderscheid, mit dem von Virneburg manchen Tag Schöneck und hatte Bollwerke davor errichtet. Damals war die Stadt und Grafschaft Limburg mit Zubehör um eine große Summe Geldes dem reichen Frank von Kronenberg versetzt. Der Landsgraf von Hessen aber löste sie aus, und das Geld lag zu Limsburg. Daher unternahm der Bischof von Mainz, ein Schenk

von Erbach, vom Freitag bis Sonntag nach Martini in eigener Berson einen Handstreich gegen Limburg, um es heimlich zu überfallen und zu erobern. Doch die Limburger wurden es drei Stunden vorher gewahr und hinderten es mit großer Mühe; jene aber mußten mit Schimpf und Schande abziehen. Auch der Landgraf hörte davon und hätte er es sechs Stunden vorsher erfahren, so wären die [Mainzer] übel empfangen worden. Ob er es ungerochen läßt, davon wird man unten hören. Die Stadt Mainz war vor diesem Zuge sehr gewarnt worden, weil man meinte, daß er gegen die Mainzer gerichtet sei. Denn die Bürger zu Mainz und die Geistlichkeit waren nicht einig, woran Dietrich Knebel und Johannes Kronberger, Domherren zu Mainz, die beim Bischof viel galten, schuld waren.

Die Mainzer verlangten nicht mehr als daß man ihnen und ber Stadt hielte, was des Bischofs Borganger und fein Stift ber Stadt verbrieft und in den Urfunden bei den Beiligen be= schworen hatten; fie wollten ihnen treulich halten, was die Stadt, die Bürger, und beren Borfahren den Stiften in diefen oder jenen Urkunden verbrieft und zugefagt hatten. Auch mußten fie es halten, wie auf dem Tage ausgesprochen war, den man mit ben Freunden des [Bischofs] von Mainz abgehalten hatte. Auf biefem Tage zu Raftell waren anwefend ber von Jenburg, ber Dombechant Peter Echter, ber Doctor Ludwig, ber Hofmeifter Wiprecht von Selmftadt, der Rüchenmeifter Bolmar Saufen, Bicedomini im Rheingau Abolf von Albersdorf') und Johannes Menter. Alle [Bermittlungen] aber wurden gurudgewiesen, und einige wollten ber Stadt ihre Privilegien und Urfunden am Bolle für nichtig erklären, was freilich nicht erreicht warb. Co ftand es im Jahre 1437, fo daß Niemand eine Einigung herbei= führen fonnte.

Damals war Kaiser Sigmund dauernd in Prag in Böhmen und beschied die Fürsten zu einem Tage nach Eger, nach Pfingsten

<sup>1)</sup> H : Abam von Altenborf.

1437. Daher zogen die weltlichen Fürsten vom Rheine und auch die Kurfürsten zum Kaiser nach Eger, aber von den geist= lichen Fürsten kam keiner dahin, sie sandten blos ihre Räthe. Wie sich das weiter gestaltete, sindest Du unten.

334. Wie die Könige von Aragonien, Spanien, Navarra und Portugal zur See den Genuesern einen Hafen abnehmen wollten, und wie sie der Herr von Mailand mit aller ihrer Heeresmacht gefangen nahm.

Bu berfelben Zeit fuhren die Könige von Aragonien, Spanien, Ravarra und Portugal auf bem Meere mit vielen Berren, Rittern und Rnechten und gedachten ber Stadt Genua einen Safen abzugewinnen. Das erfuhr ber von Mailand von ben Raufleuten, die mit ihren Gütern fich in jenen Ländern auf= hielten, und ba er Genua vom Reiche inne hatte, fo traf er feine Anftalten zu Baffer und zu Lande fo, daß die vier Könige mit vielen Bergögen, Grafen, Rittern, Knechten und vielen andern Berren gefangen wurden. Indeffen verhandelte Raifer Sigmund in Böhmen mit ben Suffiten und Regern und ichlichtete ben Streit theilweise. Alls nun ber herr von Mailand die genannten Könige in feiner Gewalt hatte, erwies er ihnen die größten Ehren die er nur erdenken konnte, zeigte ihnen feine Dacht und ließ fie frei unter ber Bedingung, daß fie fich verbindlich machten ihm fein Lebtag lang mit Leib und Gigenthum beizufteben, insbefondere mit den Florentinern und Genuefern die Benetianer für eine ichone Gumme Gelbes bedrängen gu helfen.

In jener Zeit traf das Bisthum Trier mit dem Herrn von Manderscheid das Abkommen, daß es der Bischof Rhaban von Speier erhielt. Denn der von Virneburg, Herr von Falkenstein, trennte sich von dem von Manderscheid und wollte ihm nicht mehr helfen, weil der von Manderscheid so schlaff war. Der Kaiser, der Papst und das Baseler Konzil meinten, alle Schuld habe der von Virneburg. So blieben diese Angelegenheiten.

In dem Bafeler Konzil hatte man damals beschloffen, daß

der Raiser von Griechenland in das Konzil nach Basel kommen und mit allen seinen Landherren und Leuten in unsere christliche Gemeinschaft eintreten solle. In Folge dieses Beschlusses sandte das Konzil ein Schriftstück in alle Welt aus, was Du unten ausführlich findest<sup>1</sup>).

337. Wie der Bischof von Würzburg, der von Hohenlohe und der von Weinsberg von Michel von Wertheim und seinen Helfershelfern zu Offenheim in Franken gefangen werden sollten.

Während sich so, wie Du gelesen hast, manches wunderbare ereignete, wurden Graf Michel von Wertheim und der Graf von Hohenlohe wegen des Schlosses und der Herrschaft Möcksmühl einander verseindet. In Folge davon geriethen die beiden Grafen und andere Fürsten und Herren in schweren verderbslichen Krieg und schalten und schmähten einander gegenseitig, wovon Du unten die Beweise sindest.

338. Wie der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf, der Herzog von Sachsen und der Landgraf von Hessen mit vielen Herren zum Kaiser nach Eger kamen.

1) Das folgende ohne Unterichrift und Datum gegebene Rap. 335 enthält im Stile eines Prototolles einen Beichlug bes Rongils, bag ber griechische Raifer mit ben Patriarchen auf Roften ber abendländischen Rirche ins Rongil tommen folle. Diefes verfpricht bas Land bes Raifers gegen die Ungläubigen ju ichuten. Rap 336 giebt Berfündigung von Ablag und die Bedingungen, welche von Geiten ber Gunber erfüllt werben muffen, wenn berfelbe wirtfam fein foll. Das Beld foll für die Briechen verwandt werden. - 2) Das Folgende giebt ein offenes Schreiben bon Ronrad, herrn ju Weinsberg, d. d. Montag nach Oculi 1437 an alle Rurfürften zc., in welchem juerft ergahlt wird, wie Berfaffer bes Briefes in Befit eines Schreibens von Dichel von Wertheim d. d. wissen suntag 1437 gefommen fei, in bem biefer ihn (Konrad von Weinsberg) und Krafft von Sobenlohe beidulbigt, treulos und bertragsbriichig geworben ju fein Dann wird ausgeführt, dag vielmehr Braf Dichel habe betriigen wollen. Der Unlag ift folgender: Bifchof Johannes von Birgburg mar verpflichtet, bem Martgrafen Friedrich von Rurnberg "bem alteren" eine Summe Belbes ju gablen. Burgen find Rrafft von Sobenlobe, Ronrad von Weinsberg und noch zwei Ritter, welche auch bem Johannes und Dichel von Wertheim einen Schuldbrief ausftellen follen. Letterer fandte einen Boten und lieg ben Schuldbrief von ben Burgen unterfiegeln, ftellte es aber nachher in Abrede. - In einem zweiten langern Schreiben führt berfelbe Ronrad von Weinsberg d. d. Donnerstag nach Judica 1437 aus, daß Graf Michel von bem Tage ju Offenheim, wo eine Guhne gwifden bem Bifchof von Burgburg und gwifden Diefem und bem Martgrafen bon Brandenburg gemacht worden war, gefloben fei, daß er Cachfendorf geplündert und Frauen getobtet habe, daß er die Fehdebriefe nicht rechtzeitig gefandt, deren Datum gefälicht habe zc.

Als der römische Kaiser Sigmund von Ditern bis Pfingsten 1437 in Böhmen war, hatte er für die Kurfürsten und andern Fürsten aus Deutschland einen Tag nach Eger bestimmt. Es kamen dahin auch der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und Markgraf von Meißen, der Landgraf von Heisen und viele andere weltliche Fürsten und Herren, aber von geistlichen war keiner am Johannistag des genannten Jahres da. Daher wartete der Kaiser auf die geistlichen Fürsten bis auf St. Jakobstag. Ob sie dann kamen, das wirst Du unten hören.

339. Wie zwischen dem Herzoge von Burgund und der Stadt Brügge in Flandern der Vertrag geschlossen wurde, daß der Herzog mit 1500 Pferden seinen Einzug halten und eine Stelle darein haben sollte, bis sie ihm huldigten.

In berfelben Zeit fand in ber Stadt Brügge in Flandern ein schlimmes, merkwürdiges Greigniß durch ben Bergog von Burgund ftatt, über den Du oben mehr wundersame Dinge findeft. Das Land Flandern und die Stadt Brügge waren mit dem Berzoge von Burgund nicht wohl einig und hatten ihn nicht gerne zum herrn. Doch wurde abgemacht, daß der Bergog in Brügge Einzug halten folle — wie er auch that — mit nicht mehr als 1500 Pferden. Die Bürger follten dem Bergoge einen Plat in ber Stadt einräumen und zwei Ritter bes Bergogs auf bemfelben laffen, bis ber Bergog hineingefommen ware und bis ihm die Stadt geschworen hatte. Als nun der Bergog heran= ritt, gingen ihm die Bürger entgegen, wie bas recht und billig war. Da ward aber eine große Niederträchtigkeit und Berrätherei begangen baburch, daß die Leute des Bergogs von Burgund die Bürger und die gange Gemeinde, Arm und Reich, Jung und Alt, Männer, Frauen und Kinder tödten wollten. fich auf frangösisch zu: "Schlag alles todt, was flämisch ift!" Dies verftand aber ein Theil der Bürger und fie floben, wohin fie konnten. Es erhob fich ein großes Geschrei, die Burger und die Gemeinde sammelten sich und waffneten sich bald, wie sie das nöthig hatten. Dann griffen sie den Herzog und sein Heer an und erschlugen ihm alle Leute dis auf sechzig, die sie gefangen nahmen. Diese waren die Angesehnsten im ganzen Lande Burgund, Artois und Nevers. Der Herzog kam mit vier andern davon, doch hatte er einen harten Berlust erlitten. Bon den sechzig genannten schlugen sie alsbald zwanzig die Köpse ab, die andern ließen sie länger dis auf eine gute Gelegenheit liegen. Wie sich das gestaltete, das sindest Du unten, wenn es zu Ende kommt und ich es, so Gott will, erleben werde.

Bei folden feltfamen, wunderbaren Greigniffen fam mir, Eberhard Windede, der Gedanke, der mir die Welt verleidete, daß ich nie eine niedrige Handlung hörte ober fah, bei der nicht die großen Säupter der Chriftenheit im Unrechte gewesen wären, und zwar die Geiftlichen mehr als die weltlichen. folden Erwägungen gedachte ich, daß ich, Eberhard Windecke, fünfundfünfzig Jahre alt war und meinen Geschwistern, Schwefter= findern und andern Verwandten und Freunden Treue und Freund= schaft bewiesen hatte, die leider verloren waren. Dies Werk ließ ich im Jahre 1437 nach Chrifti Geburt schreiben. Bon ber Zeit an, in welcher ich nach ber Wirklichkeit auffaßte und im Gedächtnisse behalten konnte, was ich erlebte, find es vierzig Jahre. Nicht der hundertste Theil der Ereignisse dieser vierzig Jahre ift darin erzählt. Während meines Lebens bis auf das Jahr 1437 waren fieben Papfte, vier römische Könige, ein Kaifer, fünf Erzbischöfe zu Mainz. Die Papfte waren: Alexander, Bonifacius, Gregorius zu Rimini, Benedictus zu Avignon und später zu Perpignan, Johannes zu Rom. Zu ben Zeiten biefer brei Papfte war einer [berfelben] nach Konftang in bas große Konzil gefandt, welches baselbst vom Jahre 1412 an vier Jahre lang gehalten wurde; fie wurden abgefett, wie Du oben gelefen haft , und dafelbft ward Martin V. erwählt mit großer Bor= ficht und göttlicher Ordnung. Er zeigte fich aber geizig und

teuflisch. Danach ward Eugenius IV. erwählt, in dessen zweitem Amtsjahre ward der ungarische und böhmische König Sigsmund ohne Hilfe und Beirath aller deutschen Fürsten römischer Kaiser. —

Folgende find die Namen der Erzbischöfe von Maing: Abolf von Raffau, Konrad von Beinsberg, Johann von Raffau, Gott= fried von Leiningen, der nicht Bischof blieb, wiewohl er recht= mäßig erwählt war, barnach ber Rheingraf Konrad und Dietrich Schent von Erbach. Die römischen Könige find: Wenzel, Rönig von Böhmen, der von den Rurfürften wegen einiger Buntte, die Du vorn findeft, abgesett ward; noch bei feinen Lebzeiten ward alsbald Ruprecht, Herzog von Heidelberg, erwählt, und nach beffen Tobe von einem Theile ber Rurfürften Martgraf Jobst von Mähren, von dem andern Theile König Sigmund von Ungarn. Da aber Jobst starb, ebe er nach Deutschland fam, setten die Rurfürften einmüthig ben genannten Sigmund, Ronig in Ungarn, jum römischen Rönige ein. Diefer ward burch feine große Beis= heit römischer Raiser, brachte die heilige Rirche zu Konstang zur Einheit, ging mit feiner großen einfichtigen Gute zu ben schlimmen, leidigen Suffiten nach Böhmen, wurde mit ihnen einig und traf in Gute die Abmachung, daß mit ihnen Friede geschloffen und er in fein väterliches Erbe eingefest wurde. Der Raifer hatte bies manche Jahre lang versucht, und alle welsche Lande, Deutsch= land, Ungarn, Polen, Seffen hatten großen Schaben erlitten, wie auch oben erzählt ift. Da hob er an feit feinem Ginzuge in Böhmen bie leidigen Suffiten und Böhmen mit feiner unermeglichen Beis= heit und Gute zu überwinden, was er auch im Jahre 1435 er= reichte. Dies ift im Jahre 1437 geschrieben. Die folgenden Er= eigniffe findest Du, jo Gott will, unten.

340. Wie der Kaiser zum zweiten Male nach Prag zum Hauptmann Rohatecz und zu dem Pfarrer Rokyzana kam und abermals eine Einigung traf, ohne daß einer der Kurfürsten beim Kaiser war außer dem Trierer Bischof von Helmstädt.

Der römische König Sigmund war, wie Du oben 1) gelesen haft, von Bafel aus dem Konzile über Ulm in Schwaben, wohin nur wenige der Reichsstände kamen, die er beschieden hatte, nach Regensburg gezogen, wohin eine ziemliche Anzahl ber weltlichen, aber fehr wenig geiftliche Fürften kamen, abgesehen vom Bischof von Trier, einem von Selmftadt, der Bischof von Speier gewesen und mit Silfe des Papftes und Raifers Bischof geworden war, er wäre sonst wohl auch nimmer gekommen. Sierauf begab fich der Kaiser im Jahre 1434 auf 35 nach Ungarn, wo er bis 1436 blieb. Dann ging er nach Böhmen, wie oben2) erzählt ift, und ward in guter Art einig mit den Böhmen und besonders mit dem Hauptmann zu Prag Rohatecz und mit dem Pfarrer Rokyzana bafelbit, ber zulett bas Bolf verleitete. Die andern [Säupter der] Suffiten aber, Bista, Hieronymus und Protop waren fammtlich tobt. In Prag blieb der Kaifer lange Zeit und brachte eine große Anzahl Leute von ihrem Unglauben und bofem Willen. Denn feit zwanzig Jahren waren fie in Krieg und Uebelthaten aufgewachsen und hielten noch fest an ihrer Regerei. Der Raifer aber trat hervor mit feiner weisen Milde. Denn noch gab es in Böhmen vier Parteien: fromme Böhmen und Deutsche, Suffiten, Waise und Taboriten. Er hielt fich in Böhmen bis zum Sahre 1437 auf, und ichrieb damals den Rur= fürsten und andern Fürsten nach Pfingsten zu einem neuen Tage zu ihm nach Eger zu kommen. Da kamen die weltlichen Fürsten alle, auch der junge Herzog Ludwig von Seibelberg, beffen Bater fürzlich geftorben war. Der junge Herzog erhielt baselbst sein Lehen, aber was fie daselbst verhandelten, konnte Niemand er= fahren. Der alte Herzog Ludwig war König Ruprechts von Beidelberg Cohn und war feiner Macht entfett worden und man hatte ihm vier Bormunder bestellt in der besten Absicht.

Während der Kaiser so zu Böhmen war, ereigneten sich am Rheine manche wundersame Abenteuer, wovon viel zu erzählen

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 313, 319, 321, 322. - 2) Rap. 328, 331.

wäre. Aber alle Feindseligkeit und Bosheit kamen von den geistlichen Einkünften her, die so reich und mächtig geworden waren, daß es die Geistlichen unternahmen alles unter sich zu bringen, sie führten es auch, sofern es ihnen gelingen mochte, ohne alle Furcht und Verstellung aus, so daß auch die Laien nicht besser sondern schlechter wurden. Alle Ränke, Künste und schlimme Behendigkeit lernten sie von den Pfassen. Und alles was man diese thun und treiben sah, das drehte sich um Geld; Geld mußte sein, mochte es mit Recht oder Unrecht zugehen.

Der Kaiser Sigmund, ungarischer und böhmischer König, von dessen Thaten hier nicht die Hälfte aufgezeichnet ist, war ein sehr schöner Herr und Fürst, beredt und klug. Niemand nannte er Du, sondern alle Ihr<sup>1</sup>). Um seines schönen Antlikes willen ward er an manchen Stellen gemalt, und in Mainz sindest Du ihn dargestellt im Kreuzgang der Margarethenkirche als einen der heiligen drei Könige, und in der Brüderkirche im Kreuzgange als David, wie der Narr Simei<sup>2</sup>) zu ihm gebracht wurde.

Damals war ein schwerer Krieg zwischen bem Grafen Michel von Wertheim und dem Bischof Dietrich von Mainz ausgebrochen, worüber Du oben einige Schriftstücke findest. In diesem Kriege ward Schwemberg im Odenwalde, ein schönes Schloß des Grafen Michel, durch den Bischof von Mainz erobert. Da ging Graf Michel in sicherm Geleite nach Mainz und führte vor dem Kapitel und vor dem Rathe Klage über den Bischof Dietrich. Diese Klage, die Briese, welche Graf Michel an die Kirchenthüren nageln ließ, damit sie Zedermann läse, die Schriftstücke, welche zu Verhandlungen führen sollten, die friedlichen Anerbietungen des Grafen Michel und deren Zurückweisung findest Du alsbald in Abschrift, dabei auch ein hübsches Lied, über dasselbe Ereigniß, welches Frauenzucht, genannt Bärenkopf gemacht hat<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Cf. Kapitel 93. — 2) Hofchr. Synai. Dargeftellt war auf bem Gemälde, was 2. Sam. 19, 18—23 erzählt wird. Bergl. 2. Sam. 16, 5—13. 1. Kön. 2, 8, 9; 42—46. — 3) Das folgende Kap. 341 giebt zunächst zwei Schreiben des Grafen Michel von Wertheim,

Ju berselben Zeit, als diese Schriftstücke herausgegeben wurden, starb Kaiser Sigmund: Ihm wolle der allmächtige Gott um seiner unendlichen Barmherzigkeit willen gnädig sein. Bon seinem Hinscheiden wirst Du bald mehr hören. Montag nach Oculi 1437 kamen die Kurfürsten nach Frankfurt und wählten einmüthig einen andern König, wovon Du hernach noch vernehmen wirst. Damals ward zu Worms ein Tag zwischen dem Bischof Dietrich und Graf Michel auf St. Johannisztag gemacht und es ward eine Einigung getroffen, so daß sie ihren Streit der Entscheidung von sieden Personen übertrugen auf die nächsten zwanzig Wochen nach Ansprache und Antwort. Wie entschieden wurde und wie es hergeht, das sindest Du unten. Es war ein schlimmer Krieg und Haber.

Zu derselben Zeit ward das Gedicht gemacht, welches Du hier unten lesen kannst, wenn Du willst.1)

343. Wie Kaifer Sigmund im Jahre 1437 in Prag war.

Während der römische König Sigmund im Jahre 1437 in Böhmen war, fanden in den Ländern am Rheine und zumal in Franken viele Streitigkeiten statt zwischen dem Bischof von Würzburg, der wohl Unheil anzurichten verstand, dem Marksgrafen von Brandenburg, dem von Hohenlohe und dem von Weinsberg auf der einen Seite und dem Grafen Michel von Wertheim auf der andern. Hierbei wurden viele Schriftstücke

im ersten d. d. Katharinentag 1437 bittet er alle geistlichen und weltlichen Fürsten bei dem Tage zu Heilbrunn anwesend zu sein, an welchem vor dem Pfalzgrafen zwischen ihm und seinen Widersachern: Markgraf Friedrich von Brandenburg, dem von Weinsberg und dem von Hohenlohe entschieden werden solle, da ein Tag zu Mergentheim kein Resultat gehabt habe. In dem zweiten Schreiben d. d. St. Thomastag 1437 theilt Graf Michel einen Brief des Pfalzgraseu mit, durch den der Tag zu Heilbrunn ihm und seinen Widersachern wegen einer daselbst herrschenden Seuche aufgesagt wird und Vorschläge wegen Aufschubs und Verlegung an einen andern Ort gemacht werden. Dann verdächtigt Graf Michel die Friedens-liebe seiner Gegner und hebt die Aufrichtichkeit seiner Bestredungen hervor. Endlich sährt Windede fort. — 1) Kap. 342 giebt das Lied, welches nach der Ueberschrift Graf Michel machen ließ, als sein Schloß vom Bischof Dietrich erobert worden war. Es ist sprachlich interessant, aber ohne poetischen Werth und enthält hestige Angriffe und Drohungen gegen die Geistlichkeit.

verfaßt, von denen Du einen Theil hier findest, und auch viele Tage angesetzt, theils zu Heilbronn, theils zu Wertheim, die aber alle nicht zu Stande kamen: das war aber nicht die Schuld des Grafen Michel. Zu der Zeit schrieb dieser die Schriften und ließ sie 1437 an die Domthüren zu Mainz schlagen.

Der Winter war damals sehr kalt und da auch vier strenge Winter vorangegangen waren, so kostete das Korn um Fastnacht 16 Schillinge Heidelberger Währung und um Ostern schlug es noch zwei Pfund auf, der Hafer kostete dis zur Ernte 27 Schilling und die Erbsen 26 Heller. Da große Noth um Korn herrschte und da auch anderweitige Bedrängniß eintrat, litt das Landvolk sehr, so daß die Stadt Mainz nach Straßburg, Speier und Worms sandte und 16 000 Malter Getreide kaufen ließ. Als es zu Schisse ankam, war das Landvolk da, und man theilte es ein und verkaufte dem einen ein, dem andern zwei, dem dritten drei Malter. Aber auf dem Lande und in den Städten wurden Anstalten getrossen, daß Niemand auf Wiedersverkauf kausen konnte. Der Preis blieb auf 17 und 16 Schillinge stehen.

So trat man das Jahr 1438 an. Im Jahre 1436 hatte der Wein zwanzig, einundzwanzig und achtundzwanzig Heller gekostet, der geringste sechzehn Heller; aber im Jahre 1437 galt der feinste Wein sechzehn, vierzehn und zehn Heller. Noch vor Weihnachten und bis auf den Neujahrstag war es ganz milde, später trat Kälte ein und am Tage unserer Lieben Frauen Kerzeweihe war es grimmig und das dauerte bis auf den Tag Petri Stuhlbesteigung.

334. Wie der Kaiser vor Prag drei Galgen übereinander erstichten ließ; an den obersten hing man den Rohatecz, an den zweiten den Rokezan, an den dritten einen bösen Meister.

Während der römische Kaiser zu Prag war, war daselbst ein Ritter Namens Rohatecz, der viel Wundersames gegen den Margarethentage des genannten Jahres wollte der Herzog Lud= wig von Seidelberg ftets bem Bifchofe von Speier jum Befite von Trier verhelfen, benn diefe Stadt verließ fich fest auf ben Bergog von Beidelberg und widerfette fich dem von Mander= scheid, welchem außer ihr fast bas ganze Bisthum gehuldigt Alls fo ber Bischof Raban von Speier und ber Pfalg= graf mit ihm auf den Margarethentag ankommen follte, zogen fie aus und kamen in die Stadt Girck, und ba fich die Leute bes Bergogs zu Lutter von bem Bergog getrennt hatten, fo bag er kaum fünfhundert Pferde um fich behielt, wollte der von Birneburg in bes Bergogs Land einen Ginfall machen. diefer das bemerkte, eilte er wieder heim und ließ den Bischof ju Gird mit 40 Pferden jurud, aber ber von Manderscheid hatte mit dem von Virneburg 2000 Pferde und 1400 gute Gewappnete zu Jug. Der Bischof Raban aber lag zu Gircf bis auf den Montag nach Jakobi, an welchem Tage er heim= lich nach Trier kam. Was baraus folgte, findet man wohl unten. 1)

292. Wie die Venetianer dem Kaiser einen großen Schatz brachten, womit er bezahlte, was er zu Rom verzehrt hatte, und wie sie ihm nach Ferrara fünfzehn Meilen von Venedig entgegen ritten.

Als im Jahre 1433 der Kaiser Sigmund gefrönt worden war und mit den Benetianern auf fünf Jahre Frieden geschlossen hatte und sich mit dem Papste und mit den Florentinern geseinigt hatte, thaten ihm die Benetianer große Ehre an und bezahlten alle Reisekosten zu Rom und auf dem Wege nach Deutschland. Indem der Kaiser nach Ferrara<sup>2</sup>) zog, 15 Meilen von Benedig, erwartete man ihn im Konzil zu Basel, und während er in der Lombardei war, waren die Käthe der Hussisten zu Basel gewesen, und man hatte Meister mit ihnen gesandt, die

<sup>1)</sup> Kap. 331 n. d. M. — 2) Bergl. Afchb. IV, 128.

das Bolt in Böhmen unterweisen sollten 1), woraus freilich nichts ward.

Bu berfelben Zeit am Michaelistage famen bie leibigen Suffiten2) aus Böhmen. Als Bergog Sans von Gulgbach, Markgraf Friedrich von Brandenburg und andere herren dies merkten, sammelten fie Truppen. Die Suffiten hatten gewiß 2000 Mann ju Jug und ju Rog und eine Wagenburg von 44 Wagen. Der Sauptmann ber chriftlichen Fürften war ein Böhme Namens Being Pflug, welcher am Bortrab 300 Mann ju Pferde und 600 Mann zu Guß hatte. Bis die chriftliche Sauptmacht herankam, waren die Suffiten bereit gewesen, baber griff fie Being Pflug an. Da wollten fie die Wagenburg schlagen, es war aber ein Wagenknecht da und drehte3) den erften Wagen um, fo daß in der Wagenburg eine Lücke entftand und die Chriften hineinkamen. Daber erschraken die leidigen Reger fo fehr, daß fie fich jur Glucht wandten. Es blieben ba von ihnen 1177 und dreihundertunddreißig wurden schwer verwundet, und an diesem Tage ging es glücklich. Gott gebe uns Chriften mehr Glück! Amen! Indeffen tagte bas Rongil fort= während in Bafel, und während man den römischen Raifer er= wartete, kam berfelbe am Sonntage nach St. Gallustage über ben Bobenfee auf bem Rheine in Gnaben nach Bafel.

292b. Wie ein Tag in Eltville abgehalten wurde und wie die Preußenherren eine Niederlage von den Polen erlitten.4)

Gedenke ferner an den Weinschank der Domherren und der Laien, um dessen willen die Geistlichkeit, alle Kanonici und Bikarien zum Dome und alle Priester die Stadt Mainz vers ließen. In dieser Sache ward ein Tag auf den Donnerstag

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl die vom Basler Konzil entsandte Deputation unter dem Bischof von Coutances, welche die Wiedervereinigung der Böhmen mit der Kirche herbeiführen sollte Bergl. Asch. IV, 155; Kap. 309, 311. — 2) Hoschr. geben den Weg in folgenden Worten: by der widen und by kamer uss (C G und komen us). — 3) Hoschr.: kerten splur.). — 4) Das folgende Kapitel ist nur in H erhalten, die lleberschrift ist in der llebersetung hinzugesigt.

nach St. Jakobstag nach Eltville gemacht. Dahin kamen viele von der Geiftlichkeit, der Bischof von Maing, ein Rheingraf; ber Bischof von Köln, einer von Mors; ber von Ragenellen= bogen; die von Eppftein, von Yfenburg, von Sanau, von Bamberg und viele andere tüchtige, edele Herren und Knechte, die Freunde des Rathes von Worms, Speier und Frankfurt und die Rathe des Pfalzgrafen. Doch trennten fie fich, ohne etwas erreicht zu haben. Alles das war, während Raifer Sigmund in Rom war. Die Berhältnisse waren schlimm geworden und später wurden fie noch übeler. Das bewirkte alles der Pfaffen Uebermuth und Geiz. - In berfelben Zeit, als Raifer Sigmund nach Rom gekommen war und Kaiser werden wollte, waren die Berren von Preugen und der König von Polen in Streit gerathen und vermaßen fich, Krieg zu führen. Gie kampften am Tage nach St. Johannistag und die Preußen verloren viele Leute, doch behaupteten fie das Schlachtfeld. So wunderlich ftand es in der Welt durch boje Thaten und Vorfätze, durch eitel Beig und Bosheit, daß es fein Wunder ware, wenn Gott die Welt hatte untergehen laffen.1) Wenigstens gab es in dem Jahre viel Unwetter und großes Waffer, denn der Rhein floß mannshoch zu der eisernen Pforte herein und strömte an dem Raufhaus vorbei zu dem Brunnen, der auf dem Bran fteht, fo daß man mit Nachen zu bem Brunnen fuhr.

293. Wie die Kardinäle und Bischöfe in großer Procession aus Basel zogen und den Kaiser empfingen.

Indessen waren die Freunde der Stadt Mainz wegen der Geistlichkeit und des Weinschankes, den die Stadt aufgerichtet hatte, und um gemeinen Nutens willen nach Basel geritten. Diese waren Heinz Rebstock, Johannes zum Sutters, und der Stadtschreiber Nikolai Wirstadt.<sup>2</sup>)

Als der Kaiser Sigmund gekommen war und als Eugenius seine Vollmacht mitgeschickt hatte, wollte das Konzil diesen ab=

<sup>1)</sup> Aehnlicher Bedante Rap. 262b. - 2) Bis hierher nur in H erhalten.

seiligen. Das war dem Kaiser sehr ungelegen und er bat das Konzil dringend, um seinetwillen sich acht Tage zu bedenken. Dies thaten sie und kamen überein, dem Papste abermals ein Schriftstück zuzusenden, und daß das Konzil thun könnte, was gut wäre, wenn er oder ein Bevollmächtigter von ihm nicht käme. So ward öffentlich sestgeset am Sonnabend Abend aller Heiligen. Wie man dem Papste schrieb, das steht unten. Man gab ihm eine Frist von achtzig Tagen.

Am Donnerstage barauf verlieh der Kaiser dem jungen Markgrasen von Baden i) sein Lehen, denn während der Kaiser in Italien war, um Kaiser zu werden, war der alte Markgras Bernhard von Baden gestorben. Am Sonnabend, nachdem der Kaiser Sigmund dem Markgrasen sein Lehen verliehen hatte, ließ dieser ein Turnier nach Schafshausen am Bodensee ansagen. Wie es sich nachher machte, das sindest Du unten, so Gott will. Alles das geschah im Jahre 1433 zwischen St. Gallus- und Allerheiligen-Tage. Das Turnier aber kam nicht zu Stande.

294. Wie dem Raiser Sigmund eine Botschaft kam, über die er sehr erschrak.

Ju der Zeit, als das Erzählte geschah, kam dem Kaiser Nachricht, daß die Türken den deutschen Ordensrittern eine Niederlage beigebracht hätten,2) worüber er sehr betrübt war. Der Kaiser hatte diesen in Ungarn an der Grenze von Serbien Land gegeben. Daß die Ordensritter solchen Schaden erlitten, das bewirkte der Wallache Vicedomini, Merzweidans Sohn,3) den der Kaiser zu Nürnberg zu einem Herrn gemacht hatte, wie Du ihn oben4) hast nennen hören und dem er die Walacheisgegeben hatte. Dieser trat auf die Seite der Türken gegen die deutschen Ordensritter. Auch der König von Polen war mit den Böhmen und Türken, und die böhmischen Ketzer hatten sich alle geeinigt und unternahmen einen Durchzug durch Ungarn.

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 311 Mitte. — 2) Bergl. Kap. 271. — 3) Er hieß Wlad Draful. Bergl. Ajchb. IV, 256 — 4) Kap. 259.

Daher klagte der römische Kaiser dies dem Konzil und bat, der Sache ein Ende zu machen, denn die Türken, Hussilten und Polen kräftigten sich gegenseitig, der Keher würden immer mehr und es wäre vorauszusehen, daß die Bewegung sich auch bis an den Rhein fortpflanze.

Wie Du oben gelesen hast, hatte der Kaiser vom Papste Eugenius Bullen und Brevia mitgebracht, welche für den Kaiser und das Konzilium sein sollten nach dem Wortlaute einer Absichrift, die ihm der Papst [vorher] gegeben hatte. Als man nun [in Basel] die Bullen las, lauteten sie anders 1) als die Kopien. Die Ausstellung solcher gefälschter Schriftstücke war von einem Papste eine wunderliche Handlung! So stand es in der Welt. Gott wolle es zum Besten wenden! Denn alles Böse hatte seinen Ursprung von den Geistlichen, wie auch St. Hieronymus sichreibt, in dem, was Du oben gelesen hast.

309. Wie der römische Kaiser seine Briefe in alle Fürsten= thümer in deutschen Landen sandte.

Um Weihnachten hatte das Konzilium zu Basel, wie Du oben 3) gelesen hast, einige weise Lehrer und Bischöse nach Böhmen geschickt, das Volk zu belehren und zum rechten Glauben zu führen, und die Hussiliten, die Prager, alle Bürger zu Böhmen und einige Landherren hatten zugesagt, dem Konzilium zu Basel Folge zu leisten, sosern eine Konsirmation gemacht würde. Das mals waren der Kaiser und deutsche Fürsten, Prälaten, Aebte und andere, die zum Konzil gehörten, aus deutschen Landen zu Basel. Wie aber dem Kaiser auf seiner Reise in der Lombardei von den Deutschen wenig Hilfe geleistet wurde, so waren sie auch jetzt ungehorsam, so daß er einen Brief an alle [geistlichen] Fürstenthümer in Deutschland schrieb, von dem Du eine Abs

<sup>1)</sup> Siehe Asch. IV, 132, 78 und IV, 124, 48. — 21 Kap. 264 Die Kapitel 295—308 enthalten Prophezeiungen der h. Hildegard, eines Bischofs Wilhelm zu Massitan in Calabrien und aus der Offenbarung Johannis. — 3) Kap. 292 Mitte.

schrift hier findest; auch welchen Erfolg es hatte, findest Du, so Gott will.1)

311. Wie der Kaiser Sigmund alle Kurfürsten, Herren und Städte ermahnte, ihm zu helfen.

Als der römische Raifer Sigmund, wie Du oben gelesen haft, ben Fürften und Pralaten geschrieben hatte, nach Bafel gu fommen, fo verzögerten fie die Cache, tamen nicht babin und warteten auf die Nachricht, ob der Papft Eugen das Konzil bestätigen wolle. Denn wenn der Papit das Konzil nicht an= erkannt hätte, so hätten einige den Raifer nicht als Raifer an= gesehen, da fie meinten, er sei ohne Rath und Silfe der Rur= fürsten und Reichsstädte nach Rom gezogen. Denn der Raiser hatte fie [erft], als er nach Stalien gekommen war und in Roth war, ermahnt, ihm zu helfen, es hatte es freilich Niemand gethan, barauf hatte er alle Rurfürften, Berren und Städte bei ihren Giden und Lehnspflichten ermahnt, ihm zu helfen; es tam aber Riemand und alle waren ungehorfam, benn fie glaubten, daß er nicht wieder in das Land kommen würde. Als er dann wieder kam, mußten einige aus wahrer Furcht gehorsam sein; doch schoben fie es hinaus, zu ihm zu kommen, bis fie hören würden, ob der Papit das Konzil anerkenne oder nicht. — 2118 ber Raifer nach Bafel fam, wollte das Ronzil den Papit ab= feten, doch fette der Raifer für den Papft eine Grift von 90 Tagen burch, wie Du oben2) gelesen haft.

Damals waren einige Bischöfe und in der h. Schrift wohl gelehrte Doctores in Böhmen bei den leidigen Regern und unterwiesen die Landherren, Ritter und Knechte, die Bürger und ehrsbaren Leute in den Städten, daß sie sich zu der heiligen Kirche und nach der Weisung halten sollten. Der Buben, die sich Waisen und Taboriten nannten, waren bei 24 000 und diese

<sup>1)</sup> Rap. 310 enthält die Aufforderung an alle geiftlichen Fürsten, Pralaten, Aebte, in Deutschland sich auf dem Basler Konzil einzufinden und dort alle ihre Streitigkeiten vorzubringen. — 2) Oben Kap. 293 achtzig.

mußte man unvertilgt lassen. In der Zeit war Kaiser Sigmund fortwährend zu Basel im Konzil und wartete auf Botschaft vom Papst Eugenius und vom Herrn von Mailand und von andern Fürsten und Herren dis auf den Sonnabend vor Lichtmeß 1434 [5. Februar]. Da kam Botschaft vom Papst Eugen, welcher dem Kaiser Sigmund Bollmacht und Gewalt des Papstes und der heiligen Kirche überbrachte, auch die Gesandten der Benetianer kamen mit ähnlicher Bollmacht, so daß, feitdem die Christenheit bestand, die Benetianer nie so bevollmächtigt nach Deutschland kamen. Wie die Sachen weiter gingen, das sindest Du unten.

Auch die Kurfürsten waren vorher versammelt gewesen in Frankfurt wegen eines abermaligen Suffitenzuges und wegen ber Bilfsfendung an den Raifer nach Stalien nach beffen Schreiben, aber es war nichts baraus geworden. Das geschah auf Geheiß des Kaifers am Sonntage nach Michaelis 1433, als der Kaifer in Siena war, der Papft Eugen, die Benetianer und Florentiner ihm feindlich waren und der Papft das Konzil nicht bestätigen wollte, welches zu Bafel versammelt war auf Beranstaltung bes Papftes Martin und des Königs Sigmund und anderer Könige. Papft Eugen aber war, wie Du oben1) gelesen haft, jum Papfte gewählt worden, trothem die meiften Kardinale zu Bafel waren und es mit dem Kongile hielten. Alle Königreiche, Frankreich, England, Schottland, Irland, Spanien, Portugal, Arragonien, Cypern, Polen, Stalten, Navarra, Dänemark, Schweden, Nor= wegen,2) Böhmen und Ungarn hatten ihre Gefanbichaften gu Bafel, außer ben Deutschen, welche den kleinsten Theil [von Beiftlichen bort] hatten. — Als der Raifer kaum nach Bafel gefommen war, wollte ber junge breizehnjährige Gohn bes Königs von Polen nach Böhmen ziehen, um daselbst Ronig gu werden. 211s man aber hörte, daß der Raifer nach Bafel ge= fommen war, zog ber Königssohn wieder nach Polen zurück.

<sup>1)</sup> Rap. 258. - 2) G und H hier noch pelann [?].

Man kann hiernach wohl, wenn man es anders durchlieft, ers messen, ob der edle römische König nicht viel Ansechtung wegen seines Reiches und väterlichen Erbes gehabt hat. Wie es sich weiter entwickelte, das findest Du unten, so Gott will.

312.1) Wie der König in großer Armuth nach Rom fam. Im Jahre 1433 fam Sigmund, ber Raifer murbe und König zu Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien war, in großer Armuth und mit geringer Unterstützung der Leute nach Rom. Doch Gott, der allmächtige Herr des Himmels und der Erde und aller Kreaturen half ihm fonder Zweifel nach Rom und wieder zurück nach Deutschland. Und nicht, als ob ich bas um irgend einer Cache willen hatte ichreiben laffen, fondern mich bedünkte, da ich meine Tage über viel gehört und gesehen und bazu mancherlei Bücher gelesen hatte, daß die große Arbeit und die Wunderwerke, welche burch den ebeln Raifer Sigmund vor fich gegangen waren und alle Tage vor fich gingen, so unermeglich großartig waren, daß fie der allmächtige Gott vollbringen mußte und nicht der Mensch noch der Teufel das thun konnten, was er ausführte, ba diefe weder Macht noch Beisheit haben, folches zu thun — auch wäre es nicht gut, daß Jemand folches fagte. Darum haßten ihn die Pfaffen gar fehr und fagten nicht viel Gutes von ihm und er ward durch die Geiftlichkeit febr verleumdet und geschmäht gegenüber ben Laien, die einigen Pfaffen glaubten und fich zu ihnen hielten. Doch ward man es gewahr, als er für einen frommen Raifer und Menschen erkannt ward. Auch findest Du das wohl hernach, als er mit ben Böhmen einig ward und gut mit ihnen ftand, wiewohl jene meinten, hatte er vor Zeiten gewollt, fo wurden die Suffiten und

<sup>1)</sup> In H vor diesem Rapitel eine Inhaltsübersicht über das Folgende: Run findest Du hernach, wie das h. Grab zu Berusalem sieht mit allen seinen Rapellen, Fenstern, Altären und Staffeln, und wie viel Staffeln einige Rapellen haben, und zu wessen Schre jede Rapelle geweiht ift; danach aber, wie es mit dem römischen Kaiser gehe und mit der Geistelichteit und der Stadt Mainz und mit einigen Leuten, die zu Mainz zwei Jungen haben. Gott gebe uns ein gutes Ende!

Retzer wohl vertrieben sein — womit sie ihm doch Unrecht thaten, wie Du unten wohl hören wirst.1)

313. Wie Herzog Wilhelm von Baiern, genannt von München, an Stelle unseres Herrn, des Kaisers, das Konzil zu Basel abhielt.

Während der König in Italien war und römischer Raifer ward und während das Kongil zu Bafel gehalten ward, wie Du oben theilweise gelesen haft, hatte der König einen Fürsten er= nannt, das Kongil zu Bafel zu beschirmen und an feiner Stelle Statthalter zu fein. Der war ein frommer Fürft von Baiern, hieß Bergog Wilhelm von München und war Bergog Ernfts Bruber. Diefer Bergog Wilhelm hielt bas Kongil zu Bafel an bes Raifers Statt gar würdig und herrlich und indeffen nahm er ein Weib, die [älteste] Tochter des Herzogs von Cleve 2) aus Rieder= land, welche zu Bafel einen Gohn bekam. — Als der Raifer angekommen war, ließ er, wie Du oben3) gelesen haft, an alle Fürften, Pralaten und Propfte ein Schreiben richten, zu ihm in das Konzil zu Bafel zu kommen zu Rut und Frommen ber ganzen Chriftenheit. Doch kamen wenig Fürften dabin. Der Bergog von Beibelberg war ein franker blinder Berr, doch fandte er Vollmacht dahin, der Bischof Konrad von Mainz wahr lahm und frank, der von Trier war nicht bestätigt, der von Köln wollte nicht dorthin. Doch famen ber von Bürtemberg, ber Markgraf von Brandenburg, Bergog Sans und Stephan von Baiern und viele andere Fürften.

Der römische Kaiser Sigmund hielt zu Basel viele Gerichts= sitzungen ab und sonderlich ward ein großer Prozeß geführt gegen Herzog Ludwig von Baiern, Herrn von Ingolstadt, der

<sup>1)</sup> Hierauf folgt in H: Nun sollst Du merken, wie ich Dir zu verstehen gebe: es war königlich (?) von der Geistlichkeit und den Domherren zu Mainz, die viel Unfug daselbst getrieben hatten, und [sollst merken] warum sie aus Mainz gezogen waren, aus ihrer Bequemlichkeit und aus der göttlichen Ordnung und aus schöner Wohnung und des Allmächtigen Gottes Dienste: Ihr Gesang und ihre Tagzeiten wurden beseitigt durch ihren Eigenwillen, durch Geiz und Hoffahrt. — 2) Margarethe am 11. Mai 1433. — 3) K. 310.

in den schwerften Bann gethan war und banach in bes Raifers Acht erflärt und ber Ghren und Würden beraubt ward. Danach fandte Raifer Sigmund am Donnerstag vor Pfingften 1434 Boten in die Schweiz und ersuchte die [Schweizer], ihm gegen Bergog Ludwig zu helfen und die gange ichwäbische Ritterschaft entbot er nach Ulm und blieb da wohl zehn Wochen. ward der Streit beigelegt, jo daß Herzog Ludwig zu Gnaden fam. Freilich mußte er bem Reiche Schwäbischwörth1) wieder= geben, den Geiftlichen, die er geschädigt hatte, mußte er ihr Befitthum wieder erstatten und 12 000 Gulben bazu und den Belt= lichen, benen er Schaden zugefügt hatte, mußte er ebenfalls ihre Güter wiedergeben und dazu 11 300 Gulben Schadenerfat, endlich bem Raifer auch ein etiam, fo daß diefer damit zufrieden war. Hierauf ward bewerkstelligt, daß der Raifer über Augsburg und München nach Regensburg zog, wo die Böhmen zu ihm kamen, mit benen er fich einigte. Wie fich biefes gestaltete, bas findest Du unten.

314. Wie der Kaiser mit Macht nach Regensburg ging, während deffen die Hussiten einen Zug unternommen hatten.

Bährend der Kaiser im Jahre 1433 auf dem Konzile zu Basel war, waren die leidigen Hussisten und böhmischen Ketzer zu Felde gezogen, und da die Deutschen dieselben nie vertreiben konnten, so viel sie auch nach Böhmen ziehen mochten, wie das oben vielsach beschrieben ist, so beabsichtigte der Kaiser mit den böhmischen Landherren und mit den Städten die Einigkeit herzustellen, damit die auf dem Bissehrad und in der Prager Reusstadt vernichtet würden, die sich Baisen und Taboriten nannten. Als nun die Städte und die Landherren der Sache mübe geworden waren, da es zwanzig Jahre gewährt hatte, und als der König Sigmund ohne alle Hilse der Deutschen römischer Kaiser geworden war, in demselben Jahre wurden die leidigen Hussisten und böhmischen Keher ohne Zuthun und Hilse aller deutschen

<sup>1)</sup> Best Donauworth, über ben Brojeg vergl. Michb IV, 224 und Rap. 319.

Fürsten und Länder vernichtet, getödtet oder vertrieben. Run prüfet, was mich bedünkte, daß das Königreich Böhmen sich dadurch eine große Macht erkämpft hat; denn was alle deutschen Fürsten und Lande mit so großen Küstungen nicht beendigen und vertilgen konnten, worauf so viel Besitzthum frommer Leute verwendet und verzehrt worden war, das haben sie selbst ohne Beihilfe aller Lande getilgt. Daraus schließe, was das König=reich für eine große Macht hat.

315. Wie die Stadt Mainz ihre treffliche Botschaft nach Heidelberg zum Herzoge schickte und mit ihm einig wurde.

In jener Zeit waren die Stadt Mainz und ihr Rath in große Schulden gerathen, wie und durch weffen Schuld, das könnte ich wohl unten erzählen, doch unterlaffe ich es um Zwietracht zu vermeiben, die bavon entstehen konnte. Denn die Stadt war fehr zerrüttet und wegen Armuth1) mußte fie ihre Kaffen schließen, benn fie konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen. Da fie nun fo arm waren, baten fie wie vorher icon öfters, daß die Beift= lichen, ben Wein, ben diese ausschenkten, in ben neuen Dagen verschenken, ober ben Wein, ben fie verzapfen wollten, ber Stadt jum Rauf überlaffen möchten. Die Stadt wolle dann benfelben verkaufen und gütlich bezahlen nach den Berhältniffen der Jahreszeit. Schiene es aber ber Geiftlichkeit, daß das nicht billig ware, fo folle fie einige Freunde abordnen, die Stadt werde auch fo thun um die Weine befehen zu laffen. Wie nun die beiderseitigen Freunde entscheiden würden, daß man den Wein nehmen folle, so wolle man es halten. Doch half bas Alles nichts gegen die Domherrn und gegen die Geiftlichkeit. beschlossen die Stadt und ber Rath zu Maing mit der Gemeinde, daß Jedermann Wein ausschenken solle und daß alle Bürger in der Stadt und nirgends anders Reller halten follten. die Geiftlichkeit dies erfuhr, trat fie vor den Rath und redete,

<sup>1)</sup> Schon am 18. Februar 1431 hat Sigmund der Stadt ein Moratorium bewilligt, vgl. Dropfen, C. 215 und 216.

was ihr von nöthen war. Der Rath antwortete, daß er am nächsten Rathstage Bescheib ertheilen werbe. Das war an einem Donnerstage einige Zeit vor Fastnacht 1433. Als man an diesem Tage auf bem Sofe Wein verkaufte, fandten die Domherren einen aus Namens Sturm,1) ben Cohn eines muche= rifchen Schuhmachers. Diefer ritt umber von einer Bunft gur andern, und hieß Gebote in den Zünften thun ohne Erlaubniß bes Bürgermeifters und bes Rathes. Daber ließen biefe bes Morgens alle Thore schließen und handelten wie tüchtige Leute, um zu erfahren, wie die Cache zuging. In Folge beffen unterhandelte die Geiftlichkeit fehr und die Magregel ftorte fie außerordentlich. Doch schrieb der Bischof von Maing der Stadt fo freundlich, daß man die Thore öffnete und Jedermann aus- und eingehen ließ. Nach einiger Zeit aber verabredeten fie fich und verließen fämmtlich Mainz. Und jedesmal wenn einer ausziehen wollte, waren fie barauf bedacht, an einem Markttage ober an einem Feiertage auszuziehen, damit das Bolf ihren Abzug bemerke. Da bachte man barüber nach und fah die Gache viel ernfter an als die Geiftlichkeit vielleicht beabsichtigte. Man glaubte die Geiftlichen hatten barauf gerechnet, daß die Gemeinde es nicht leiden würde und daß durch ihr Unternehmen Zwietracht in Mainz hervorgerufen werden follte, durch die Mord, Unglück und Krieg entstehen folle, fo daß fie ihren Willen durchseben könnten, was doch der allmächtige Gott verhinderte. — Die Zeit über wurden viele Tage von Fürften, Städten und Landesherren festgesett, aus benen nichts wurde. Damals ftarb Bifchof Ronrad von Mainz, Rheingraf, und die Domherren wählten einen andern jum Bischof, ber hieß Dietrich, Schent von Erbach. In ber Beit thaten fie eine Angahl Leute in den Bann, ba fie gute Tage hatten. Aber fie hatten niemals eine der Perfonen geladen, noch auch gemahnt, wie es Bannrecht ift. Go ftanden biefe Dinge

Beidichtidreiber, Lfrg. 79. Gberhard Winbede.

<sup>1)</sup> Cf. Dropfen, p. 216 und das Gravatorial - Libell der Domherrn an das Bafeler Rongil; darin heißt er Stern.

damals, als Kaiser Sigmund von Basel über Ulm die Donau hinab nach Regensburg gezogen war. Auch bei dem neuen Bischose legten die Mainzer der Geistlichkeit redliche Gebote auf. Diese halsen nichts und da die Bürger fanden, daß die Geistlichskeit stets die Verordnungen nicht halten wollte, trasen sie mit dem Herzog Ludwig ein Abkommen, für das die Pfassen zehnstausend gute Gulden und mehr gegeben hätten. Das Uebrige sindest Du unten, so Gott mich leben und mir Verstand lässet.).

319. Wie viele edle Geistliche und Laien zum Kaiser nach Basel kamen und Klage über Herzog Ludwig von Ingolstadt führten.

Als der Kaiser noch zu Basel war, kam ein Mann Namens Georg Frauenberg?) aus Baiern und viele andere Edelleute, Pfassen und Bürger zu ihm und führten Klage über Herzog Ludwig von Ingolstadt, welcher durch alle geistlichen Rechts-kräfte aller seiner Ehren und Bürden beraubt und außerdem in den Bann gethan war. Das Konzil und das geistliche Gericht hatten den Kaiser um das weltliche Schwert angerusen, und so kam er auch in des Kaisers Acht und wurde öffentlich aller fürstlichen Ehren beraubt und dazu vom heimlichen Gerichte verssehmt und verurtheilt, so daß auch alle die Urtheile über ihn ersgingen und gefällt wurden, von denen nichts geschrieben steht.

Damals wollte der Kaiser das Konzil und Basel verlassen, wie er auch that. Er versammelte daher das Konzil am Sonnabend

<sup>1)</sup> Die Kap. 316—318 enthalten eine Beschreibung des h. Grabes in Zerusalem und der firchlichen Gebräuche, welche in den dazu gehörigen Gebäuden vorzugsweise von den Barsüger-Mönchen geübt werden. Zwischen 318 und 319 steht in H folgendes kurze Kapitel: "Oben hast Du mehrsach gelesen, wie die Geistlichkeit lange Zeit Mainz verlassen hatte und vor dem Konzil zu Basel mit der Stadt verhandelte. Damals hatten sie den Gesang in allen Kirchen der Stadt und im Burgbann unterlassen. — Das dauerte von dem Tage Unser I. Frau assumptionis 1433 bis 1435. So war der löbliche Gottesdienst durch bösen Willen jämmerlich zerstört, und ehe die Geistlichteit eine Sentenz erhielt, begann man mit ihr zu verhandeln. Da begehrten sie das Waaren-Geleit zu haben, was sie von Alters her gehabt hätten Alle diese Dinge geschahen, als König Sigmund aus dem Konzil von Basel nach Regensburg gezogen war und nach Ungarn wollte, wie er auch that. Inzwischen sandte das Konzil zu Basel seine Freunde in die Stadt Mainz und verhandelte mit den Geistlichen und der Stadt, ob man eine Einigung herbeisühren könne, was auch gelang, wie Du unten hören wirst." — 2) H: Frankenberger. Bergl. 313, g. E.

acht Tage vor Pfingften 1434 fieben Uhr Bormittags bei ben Predigern und hielt eine fo treffliche Rebe betreffend die beilige Rirche, das Konzil und die gange Chriftenheit, daß ich glaube, es habe kaum jemals Einer eine folche Rebe gehört. Er hob an von den gehn Geboten und verflocht das Kongilium darein, bas er mit Gott verglich, und die Nationen bes Kongils gu Bafel, die er ben gehn Geboten an die Seite ftellte. Mit feiner hübschen Rede bewirkte er, daß Jedermann ichwieg und Niemand ihm zu antworten vermochte. Nur zulett ward ihm geantwortet wegen der Krone Böhmen, wegen der Suffiten, wegen des Bergogs von Burgund und auch wegen des Berzogs Ludwig von Ingol= ftadt. Darauf entgegnete er fo löblich, daß man nichts barauf erwidern konnte. Zulett verabschiedete er fich von dem Kongil und fagte, er wolle nicht länger bleiben, nur follten fie gut handeln, handelten fie gut, so würde es ihnen auch gut ergeben. Als der Raifer darauf beim in feine Berberge ritt, folgten ihm der Kardinal Placentinus Branda und viele andere Kardinäle und Bischöfe, welche ben Raifer baten länger in dem Rongile gu bleiben. Daber blieb er ihnen zu Liebe bis Mittwoch nach bem beiligen Pfingftfefte, wie oben gefagt ift. Dann jog er von Bafel nach Baden, blieb bafelbft wohl acht Tage und verabredete mit den Schweizern, daß fie ihm gegen Bergog Ludwig von Ingolftadt helfen follten, wenn er fie auffordern würde. Hierauf wandte er fich nach Ulm, wo er wohl mit andern Fürsten 10 Bochen blieb und mit Bergog Ludwig von Ingolftadt verhandelte, fo daß diefer wieder zu Gnaden und aus dem Bann und aus des Raifers Acht tam, aber aus der Verfehmung fonnte er nicht fo leicht kommen. Hierauf verließ der Raifer Ulm und reifte über Augsburg und München nach Regensburg. Sier verweilte er wohl fünf Wochen, und die Prager Böhmen famen hier zu ihm und verhandelten mit dem Raifer. Doch fonnte er fein vollständiges Endziel erreichen und beschied fie wieder zu fich nach Pregburg in Ungarn auf ben folgenden St. Martinstag.

320. Wie Bischof Konrad von Mainz, ein Rheingraf, starb und an seiner Stelle einer zum Bischof gemacht ward, der hieß Dietrich Schenk von Erbach, und wie der das Bisthum im ganzen Lande übernahm.

Damals ftarb Bischof Konrad von Mainz, ein Rheingraf von Geburt, am Donnerstage vor St. Jufti [11. Juni] 1434 und ward den Freitag darauf nach Mainz gebracht ohne allen Sang und Rlang, ba die Geiftlichkeit und die Stadt noch nicht gang einig waren. Bei seinen Lebzeiten war barüber ein Ent= wurf gemacht worden, wie es die Stadt mit der Geiftlichkeit vor hatte. Die Meinung ber Stadt war: was die Bürger ber Geiftlichkeit unter Brief und Giegel versprochen hatten, voll= ftändig und ohne jede Gefährdung zu halten, ebenfo follten die Beiftlichen wiederum das halten, was fie ihnen in gleicher Weise versprochen hätten, wie es billig beuchte und ware. Sollte ba= rüber einiger Streit entstehen, fo wolle die Stadt, wenn die ftreitige Cache geiftlich ware, fich dem Konzilium zu Bafel ober einer Bahl von fünf, fieben, neun ober elf Männern unterwerfen, ober auch dem Legaten Branda, falls das Konzil fich der Sache nicht annehmen follte; ware aber andrerseits die streitige Sache weltlich, fo wollten fie fich der Entscheidung des Raifers ober seiner Rathe unterwerfen. Diese Borschläge verwarfen die Geist= lichen, hintergingen aber die Stadt mit ihren Unterhandlungen und Planen. Und die Städter durchschauten ihre Plane nicht Darauf hörten [bie Beiftlichen] auf einen Mächtigeren1) und sandten der Stadt ihre Unfichten und Borichläge ichriftlich ju, und wären die Bürger barauf eingegangen, fo wären fie und die Stadt unterthäniger geworden als irgend ein Dorf im Lande. Als der Rath den Bürgern die Borichläge der Geift= lichen vorlesen ließ, wollten die Bürger und die Gemeinde feines=

<sup>1)</sup> C G; also erhorten si einen grosser und; H: also erhalten si einen grossin banner und.

wegs sie annehmen, daher ward ein anderer Entwurf gemacht, den Du wohl unten finden wirst.

321. Wie die Huffiten mit vielen Meistern aus Böhmen zum Kaiser Sigmund nach Regensburg kamen, der den Bischof von Magdeburg, einen von Schwarzburg, bei sich hatte.

Während der Raifer Sigmund zu Regensburg mar, waren die Böhmen mit vierhundert Pferden bei ihm und er verhandelte mit ihnen fo heimlich, daß von allen deutschen Fürsten, deren viele da waren, feiner erfahren konnte, was ober weshalb er mit ihnen verhandelt hatte. In diefer Zeit ließ ber Raifer, da er lange zu Regensburg war, für fich wohl zwanzig schöne Schiffe bauen, und ba es ihm an ber Zeit zu fein ichien, fuhr er am Freitage nach St. Michaelistage von Regensburg bie Donau hinab nach Pregburg und wollte nicht eher unter Dach und Fach kommen, als zu Pregburg. Dies hatte er den ungarischen Herren zu Bafel und Regensburg verfprochen. Als er hinweg wollte, fertigte er alle, die als Gefandte bei ihm waren und alle feine Rathe die zum Reiche gehörten ab, und behielt von allem beutschen Sofgefinde nur den Bischof von Magdeburg, einen von Schwarzburg, bei fich, ben er behalten mußte, ba diefer nichts mehr hatte. Denn die Stadt Magdeburg hatte ihn vertrieben aus seinem Bisthum. Dies follte noch häufiger geschehen, benn die Pfründen bewirken in allen beutschen Landen den größten Schaben und Rrieg. Daber möchte ich ben Suffiten in bem Puntte Recht geben, daß fie meinten, man folle ben Geiftlichen nichts geben, wohl aber bas nehmen, was fie hatten und fie als Pfaffen erhalten, bann konnte man Frieden erlangen. In der kaiferlichen Kanglei blieb alfo von den Schreibern Riemand als ein alter Diener Namens Beter Kalber. Außer ihm hatte ber Raifer einen Ramens Raspar Schlid, einen Bürgerssohn von Eger, der im Jahre 1416 jum Kaifer gefommen war. Bu ber Beit, als er noch römischer König war, war Bischof Georg von Paffau, einer von Sobenlobe, Rangler. Nach beffen Tobe ward

Johann, Bischof zu Agram, Kanzler, ein Herr von Ebsch ober von Sulzbach, gebürtig aus Meisenheim bei Kreuznach. Bei diesem lernte Kaspar Schlick und wurde zuletzt Unterkanzler. Als nun der Kaiser in Siena war und mit dem Papste, mit den Benetianern und Florentinern einig wurde und nach Kom wollte, wie er auch that, machte er den Kaspar Schlick zum römischen Kanzler und Freiherrn und schlug ihn selbst zum Ritter. Danach ward dieser so mächtig, daß er ihm die Pslege zu Eger und später das Schloß und die Stadt Ellenbogen schenkte. So ritt [damals] dieser Kaspar Schlick, römischer Kanzler, vom römischen Kaiser zu Regensburg nach Eger und Ellenbogen. Wohl hörte Riemand, daß eines Bürgers Sohn in Deutschland so mächtig geworden sei.

Bu berfelben Zeit, als bas Konzil zu Bafel mar, ber Kaifer von Rom gekommen war, die Benetianer ihm große Ehre er= wiesen hatten und der Papit mit ihm und den Florentinern einig geworden war, und als der herr von Mailand fehr gegen den Raiser gehandelt hatte nach aller Treue und Liebe die dieser ihm zuvor erwiesen hatte, und als der von Mailand dem Kaiser nicht gehalten hatte, was er ihm versprochen hatte, - bamals harrten drei ftattliche Männer von den Benetianern zu Bafel [bes Raifers]. Zweien von ihnen hatte er feinen Orden ver= lieben und fie gingen oft jum Raifer und er verhandelte häufig mit ihnen. Aber es tam ben Benetianern nicht vom Bergen, fie gedachten lange zu zehren von zehntaufend Gulden. — Da= mals erhob fich einer, der fich zu Rom Pring nannte, führte Krieg gegen den Papit und nahm ihm viel Land und Leute ab. Diefer Fürft war ein Colonna, ein Better bes letten Papftes Martinus. Er eroberte Rom mit Silfe ber Colonnas, eines mächtigen Geschlechtes zu Rom, bas gegen bie Orfini war. Dieje wurden vertrieben, ba fie es mit dem Bapfte Gugen hielten, ber ein Benetianer war. Die Römer aber waren in Gorge, daß die Benetianer Rom mit Rath und Silfe bes Papftes einnehmen

würden und daher ward ber Papft gang vertrieben, fo bag er nach Florenz ging. Sier hielt er fich lange auf und hatte nichts, was einem Papfte zukommt. Da wollten die Benetianer zum Papfte nach Floreng ziehen und brachen um St. Bartholomaus= tag [24. August] 1434 mit 4000 Mann und einem Theile ber Vornehmften auf. Dies bemerkte ber Berr von Mailand und da er sich gang still verhielt, so waren die Benetianer unbesorgt vor ihm. Er aber zog gegen fie, brachte ihnen eine Niederlage bei und that ihnen mehr Schaben als für 100 000 Gulben und jog bann weiter. Man meinte, daß ber romische Raifer mit bem von Mailand uneinig ware, bas geschähe gang aus Sinterlift, wie das auch wohl zu vermuthen war, denn der von Mailand vermochte oder wagte nicht fich zu unterftehen gegen ben Raifer [gu fein], benn ba ber von Mailand auf ber einen Geite bie Benetianer und ben Papft bedrängte, und ber Pring auf ber andern Seite, fo hatte ber Raifer eine glückliche Lage, boch nutte er fie nicht aus, denn ihm war der Geiftlichen Uebermuth, Gewaltthätigkeit und Beig nicht lieb.

322. Wie der Papst Eugenius aus Rom nach Florenz ent= weichen mußte, und wie die Briganten und Trabanten — das sind Fußknechte — zu Rom alle [Geistlichen] erschlugen.

Als der Papst Eugenius von Rom nach Florenz weichen mußte, erschlugen die Briganten und Fußtnechte zu Rom alles, was die Tonsur trug und trieben alle Weiber und Kinder der Pfassen aus Rom In der Stadt war großer Jammer und es stand so schlimm, daß man nicht wohl zu St. Peters Münster kommen konnte, vielmehr vorbei gehen mußte. Auch las man wenig Messe in allen Kirchen zu Rom, und in einigen Kirchen hielt man Stroh und Heu seil. Die von der Engelssburg schossen sehr ünd bei Stadt, und die Reisigen unter den Colonnas, den Bettern des zu Konstanz im Konzil gewählten Papstes Martin, schossen aus der Stadt nach der Engelsburg. Die Orsini zu Rom wurden alle vertrieben. Es stand so jämmers

lich in der Welt, daß es wohl alle frommen Herzen erbarmen konnte. —

Alls der Raifer, wie Du oben gelesen haft, in Regensburg war, verhandelte er ohne Vorwissen aller Fürsten mit den Böhmen. Daber wurde ein Theil der Fürsten fehr gornig. Der Raifer wünschte die Wohlfahrt des römischen Reiches in beutschen Landen, und er hat sich, seitdem er erwählt war, viel, aber leider ohne Erfolg um dieselbe bemüht, so lange er römischer König war. Ebenfo auch, als er von Rom nach Bafel in das Konzil gekommen war. Daher war es1), wie mich bedünkt, eine rechte Büberei. Denn fie trachteten nur nach Geld und wenig nach dem Rechte. Bielmehr war alles recht, was den Pfaffen vortheilhaft war, was aber die Laien anbetraf, das war unrecht und verworfen, so recht es sein mochte. - 2018 der Raifer damals von Bafel ichied, berief er alle Fürften, Berren, Mannen und Städte zu ihm zu kommen, es kamen ihrer aber wenig, ebenso als er fie nach Ulm berufen hatte. Daher zog ber Raifer nach Ungarn und schrieb an die Fürften, Berren, Mannen und Städte einen Brief um St. Mauritiustag, beffen Abschrift Du unten findest, mit Artikeln, die gar christlich waren und aus dem seine redlichen Absichten zu ersehen find.2)

<sup>1)</sup> Der Born ber geiftlichen Fürften. - 2) 3m folgenden Attenftude (Rap. 323) d. d. Regensburg, Montag nach St. Morit im 48. Jahre ber ungarifden Regierung, betheuert ter Raifer, bag er von Unbeginn beftrebt gemejen fei, Ordnung im Reiche ju ftiften, beutet an, bag er bon ben Fürften in Diefem Streben geringe Unterftugung erhalten habe und führt aus, bag er diefe auch vergeblich nach Bafel und UIm berufen habe. Er ordnet baber eine Bufammentunft von fürftlichen Rathen auf St. Ricolaustag ju Frantfurt an, Die von ihren Regierungen über die im folgenden Rapitel aufgeführten Buntte inftruirt fein und fie berathen follen. Gin neuer Reichstag und die perfonliche Unwefenheit bes Raifers auf demfelben wird in Ausficht geftellt Rap. 324 und 325 geben die Bunfte an, über die berathen werben foll. Es find: Rothwendigfeit bes Friedens, Behorfam gegen Die Reichsacht, Beilegung der Jehden in Trier, Julich, Belbern, Danemart und Magdeburg, Die Angelegenbeiten ber Bergoge Ludwig von Ingolftadt, von Cachfen und Burgund, Entfendung turfürftlicher Abgeordneter jum Rongil, behufs Berhinderung der geiftlichen Uebergriffe in die weltlichen Angelegenheiten; gegenseitige Unterftugung von geiftlichem Berichte und weltlichem Schwerte; Bergebung ber geiftlichen Rurfürftenthumer nicht nach bem Willen bes Rongils; Unterftützung bes Papftes burch baffelbe; Ernennung einer Rommiffion für die Berwendung des jum Rriege gegen die Suffiten gesammelten Belbes; Dagregeln gegen ben Bucher; Berbefferung bes Mung- und Berichtswefens; Berbot bes fichern Beleites für Morber, Diebe, Rirchenichander, außer unter gemiffen Bedingungen; Reformation ber Fehme.

326. Wie der Amtmann zu Lützelburg in Artois bei Flandern mehr als 500 Brabanter erschlug.

Damals wurde ber Bergog von Burgund in feinem Lande Burgund mit fo großer Macht angegriffen, daß er vor bem Könige von Frankreich ohne großen Schaden nicht bavon kommen konnte. Daher schrieb er nach Brabant und Flandern, und die Brabanter rudten mit 500 Mann aus, um nach Burgund zu ihrem Herrn [zu ziehen], der fie damals dem Reiche und dem Raifer zum Trot inne hatte, fo daß der Raifer im Konzil acht Tage por Pfingften 1434 fehr barüber flagte. 2118 die Brabanter nun in die Nähe von Lütelburg in Artois bei Flandern kamen, das kaiserlich war, verbot ihnen der Amtmann vom Schloffe weiter zu ziehen, und als fie doch weiter zogen, jagte fie derfelbe und richtete es ein, daß die ehrbaren Leute alle er= schlagen wurden. — Damals,1) als der Kaifer von Regensburg nach Ungarn zog, war man in Mainz fortwährend ohne Gottes= dienft, und noch zwei Jahre lang ward durch der Geiftlichen unflätige Hoffahrt und ben verfluchten Geiz mancher löblicher Befang und Gottesbienft ichandlich beeinträchtigt, fo daß ich gu Gott hoffe, er werde es an den recht Schuldigen rächen. In ber Zeit sandte das Konzil zu Bafel seine Gesandtschaft nach Mainz und diese verhandelte zwischen der Geiftlichkeit und der Stadt, wie es ihr beliebte. Und einige vom Rathe ber Stadt, die den Raifer und die Gemeinde nicht fo liebten als die Geift= lichkeit und ihren Bortheil, brachte man auf beren Geite. Wiewohl aber ber Gemeinde öffentlich und dringend zugeredet wurde, daß fie thaten, was man ihnen gebote, der Bischof und die Beiftlichkeit follten ber Stadtgemeinde wiederum thun, was fie nicht schriftlich versprochen hatten, oder wozu sie nicht verpflichtet waren, fo wurde bas boch feine Stunde und feinen Tag ausgeführt ober gehalten: das tam von dem schlimmen Regimente

<sup>1)</sup> Dier folgt junachft eine Rlage über die Beiftlichkeit, namentlich wird wieder bervorgehoben, daß deren Habgier an allen Kriegen schuld fei.

und den Parteien, die die Alten vor Zeiten in der Stadt Mainz unter einander gehabt hatten, wodurch die arme Stadtgemeinde in große Schulden gerathen war und nun solchen Zwang leiden mußte.

327. Bertrag zwischen der Stadt Mainz und der Geiftlich= feit zu Mainz.

Das Folgende ist die Entscheidung, die zwischen der Geist= lichkeit und der Stadt ausgesprochen ward 1): der allmächtige Gott möge Abhilse schaffen. Seine Gnade wolle, daß die Almosen, die Gott gegeben sind, die aber der Teusel jett ge= braucht, Gott wieder werden, und daß die Teuselsgewalt, Hof= fahrt und Habgier vernichtet werden.

Wir Bürgermeifter, Rathe und Bürger ber Stadt Maing bekennen und thun mit dieser Urkunde kund für uns und alle unfere Nachkommen: Die Streitigkeiten und Zwistigkeiten, welche fich zwischen der Stadt Maing einerseits und den ehrwürdigen Beiftlichen innerhalb und außerhalb ber Stadt Maing anderer= feits erhoben haben durch das Weinschenken und durch das Schließen der Thore, in Folge davon die geiftlichen Gerren vom Dome, von den Stiften und von St. Jakob ausgewandert find, find gutlich gefühnt, geschlichtet und beigelegt durch Bermittlung und mit Rath bes in Gott ehrwürdigften Baters und Herrn Dietrichs, erwählten Erzbischofes zu Mainz, unferes gnädigen herrn und des Rathes zu Frankfurt, der Freunde eines ehrbaren Rathes, unter ben Bedingungen, die hier geichrieben fteben: Bum Erften follen und wollen wir, unfere Nachkommen und die Stadt Maing für ewige Zeiten, daß die würdigen Berren am Dome, andere Geiftliche und Leute geift= lichen Standes in Maing und außerhalb ber Stadt zu St. Jakob, St. Beter, St. Bictor, jum h. Kreuz, ju St. Alban, ju ben Karthäufern und zu St. Gallus jedes Jahr Frucht und Wein, die von ihrem Eigenthum von väterlichem oder mütterlichem

<sup>1)</sup> Rachtung bom 7. Januar 1435, Drogfen, p 217.

und anheimgefallenem Erbe entfallen, frei und unbehindert, un= verzollet und unbeschwert, ohne jedes Berbot und Sindernig in ihren Stiften, Rloftern, Rirchen, Pfründen, Prafentien, Bruber= ichaften, Benefizien und Gottesleben biefer Stifte und Rlöfter im gangen und in jedem einzelnen und auch in ihren Leben in die Stadt Maing und heraus [führen] und ohne Beschwerbe veräußern und ohne Entgelt, Berbot und Sinderung ausschenken dürfen und daß Jedermann frei und ohne alle Beein= trächtigung Wein bei ihren Fäffern holen laffen barf ohne jede Gefährbe. Belche Gefete, Berbote, Catungen wir bagegen gemacht haben, heimlich ober öffentlich, im allgemeinen ober für besondere Falle, die follen ganglich aufgehoben und widerrufen fein fraft diefer Urfunde. Wir und unfere Nachkommen follen und wollen auch nimmermehr ein Verbot erlaffen, bas baran in irgend einer Beife hindern fonnte. Gollte uns ober unfern Nachkommen bedünken, daß die genannten Berren Geiftlichen und die Klöfter ihren Weinausschant nicht übten, wie fie follten, fo fonnen wir ober unfere Rachkommen mit Recht Schritte bagegen thun vor einem Rongil ober vor einem Papfte, die bann ab= gehalten werben ober im Umte find. -

Was auch die genannte Geiftlichkeit von ihren Einkünften, Zehnten, Gefällen und Provisionen zu Wasser oder zu Lande führen, treiben oder tragen läßt, das sollen wir und unsere Nachkommen und die Stadt Mainz zollfrei, ungehindert und unbeschwert ein= und aussühren und niemals etwas darauf erslegen lassen. —

Auch ist verabredet: Wenn die genannten Herren Geistslichen, Klöster, Leute geistlichen Standes in der Gesammtheit oder Einzelne sich Lebensmittel verschaffen, welcher Art die sind, so können sie dieselben ungefährdet gebrauchen, verkausen, kausen und verwalten innerhalb oder außerhalb Mainz und sie ohne Hinderniß zuführen und zubringen. Wenn sie oder die ihrigen von ihrer Seite aus uns oder unsere Rentmeister um das

Zeichen [der zollfreien Einfuhr] bitten, so sollen und wollen wir und diese Rentmeister dieselben ohne Verzug gewähren und nichts in den Weg legen. Auch sollen wir kein Entgeld fordern von geistlichen Personen, welche Waaren kaufen oder verkaufen, wenn diese an dem Gefäße deutlich mit jenem Zeichen versehen sind.1)

Gbenso sollen und wollen wir für die Bäcker zu Mainz anordnen, daß sie den genannten Herren Geistlichen und Leuten geistlichen Standes für das Getreide, das diese ihnen in den Kasten geliesert haben, recht und billig Brod nach der Menge des Kornes, das sie ihnen verbacken, geben, jedoch mit Borsbehalt des gebührenden Lohnes. Sollten die Bäcker nachlässig werden, wie es nicht sein soll, so soll und kann sie der Rath zu Mainz deshald strasen und den Beschädigten, die klagbar werden, behilflich sein, daß ihnen ihr Schade und ihr Berlust ersetzt werde, so oft als es nöthig sein sollte, oder man soll der Geistlichkeit die Backhäuser, die sie von Alters her gehabt haben, wieder überlassen.

Auf daß ferner die oben genannten ehrwürdigen Herren Geistlichen und Leute geistlichen Standes?) an den Kirchen in und außerhalb Mainz und ihre Nachkommen, ihre Gesinde und ihr Eigenthum zu ewigen Zeiten bei uns und unsern Nachstommen sicher sein, wohnen und bleiben können, haben wir sie jetzt aufgenommen und nehmen sie in unsern und unserer Stadt sicheren Schutz und Frieden, dergestalt, daß wir und unsere Nachkommen sie, ihre Nachkommen, ihr Leben und Eigenthum und Gesinde treulich und redlich schützen und schirmen wollen und sollen in der Stadt und im Burgbanne von Mainz auf ewige Zeit. Wir und unsere Nachsahren und die Stadt Mainz wollen und sollen auch solchen Schutz und Schirm ihnen, ihren Nachkommen und ihrem Gesinde weder allen noch einzelnen auf ewige Zeit jemals aufsagen, abstellen, verletzen oder verweigern

<sup>1)</sup> Der lette Cat ift nur ungefähr bem Ginne ber handschriftl leberlieferung enttend. - 2) Die Rirchen werben bier noch einmal wie oben aufgegählt.

um keines Gebotes, Geheißes, um keiner Berheißung ober Erswartung willen irgend Jemandes in irgend einem Stande, in irgend welchen Ehren, Würden, geiftlich oder weltlich, oder aus welchem Grunde immer.

Hätte ober erhielte aber die Geiftlichkeit und ihre Rach= fommen ober mehrere ober einer von ihnen mit uns Bürger= meiftern, mit dem Rathe oder mit den Bürgern oder mit unfern Nachkommen mit allen ober einzelnen, ober hätten wir, unsere Nachkommen, oder einer oder mehrere von uns mit ihnen oder ihren Nachkommen, allen oder einzelnen, irgend etwas zu verhandeln, so könnte jede Partei an die andere Forderungen ftellen und fie austragen auf dem Wege gütlicher Uebereinkunft ober bes Rechtes, aber nicht anders, und zwar an den Stellen, wo es fich gebührt. Damit foll diefer Schutfriede in feiner Beise gebrochen sein oder werden, viermehr wollen wir fie mit Leib und Eigenthum frei, ficher und nach Gefallen aus= und einziehen, wandern, reiten, geben oder fahren laffen, und wir und unfere Nachkommen follen fie und das ihrige frei und un= gehindert zu den angemeffenen Zeiten aus= und einlaffen ohne Gefährde. Auch wollen wir fie zusammen und einzeln nimmer in der Stadt einschließen ober aufhalten wider ihren Willen, es sei denn, daß einer oder mehrere von ihnen eine Uebertretung begingen oder fich vergingen, in welchem Falle der oder die auf= guhalten wären. Diesen ober diese konnten wir dann mit Recht ohne Anftog aufhalten ober ihren Oberen gur Festnahme und Bestrafung bringen und überantworten ohne Gefährbe. -

Für den Fall, daß in Zukunft von einem oder mehreren aus der Geistlichkeit oder ihrem Gesinde ein Muthwille, eine Nebertretung oder Missethat gegen uns Bürgermeister, gegen den Rath und die Bürger oder gegen unsere Nachkommen sämmt= lich oder gegen einzelne begangen werden sollte, so sollen der oder die, welche dies gethan haben, nachdem über die Ver= gehungen verhandelt ist, von dem oder von denen, welchen es zukommt, in einer Weise bestraft werden, daß man diese Strafe bemerkt. Dagegen sollen wir und die Unsern sie deshalb nicht beleidigen, und auch die anderen von der Geistlichkeit und ihrem Gesinde, die solche Dinge nicht begangen haben, das nicht entselten lassen, sondern sie gleichwohl aufrichtig und friedlich schirmen und schützen ohne alle Gefährde.

Damit nnn, wie schon von dem jüngst verschiedenen ehr= würdigften Bater in Gott, herrn Konrad, weiland Erzbischof von Mainz, vormals verhandelt und schriftlich festgesett ift, auch diefe Guhne und diefer Friede-, Schut und Schirmvertrag und alle obengenannten Punkte und Artikel ewiglich von uns und unfern Nachkommen gehalten werden und im Gedächtniffe bleiben fonnen, auf bag jeder ber Unfern fich banach richten konne, fo haben wir diese Rachtung und den Gühnevertrag, wie er oben geschrieben steht, zu halten gelobt und zu den Beiligen ge= schworen und fie von Wort zu Wort in unfer Friedebuch schrei= ben laffen und verpflichten uns, fie ewig barin zu laffen, nichts davon zu thun und nichts zu ändern, nichts zu mindern oder Vielmehr wollen wir und unfere Rachkommen hinzuzusegen. diese Rachtung jährlich mindestens einmal aus jenem Buche ber Bürgerschaft öffentlich auf bem Sofe zu Mainz wörtlich verlesen laffen und zwar zu ber Zeit, wo man unfern Bürgermeiftern zu huldigen pflegt, oder, falls die Huldigung unterbliebe, am Sonn= tag Quafimodogeniti in Gegenwart ber Herren, welche die Geift= lichen jährlich dazu bestimmen werden.

Wenn diese Sühne zu Stande gekommen ist, so sollen die derzeitigen Bürgermeister und Rathsherren sie auf das Friedesbuch geloben und beschwören, und sie soll auch später alsbald allen Bürgern und Beisitzern zu Mainz jedem besonders in seinen Bürgereid mit aufgenommen werden ohne Gefährde. Wir sollen und wollen auch fernerhin bei uns keinen zum Bürger oder Beisitzer anuehmen oder in die Zunst aufnehmen, der diese vorstehende Rachtung und den Vertrag mit allen

Artikeln nicht gelobt und beschworen hat in der Weise, wie wir und andere Bürger zu Mainz gethan haben ohne alle Gefährde. Auch soll diese Rachtung und gütliche Uebereinkunft andere schriftliche Verträge und Sühnungen, die zwischen beiden Parsteien auch früher schon von unsern Vorsahren geschlossen sind, nicht hindern und auch andere Punkte und Artikel in keiner Weise verletzen oder beeinträchtigen.

Wir Bürgermeister und Rath und sämmtliche Bürger zu Mainz, arm und reich, geloben, wie wir auch zu den Heiligen geschworen haben, für und und unsere Nachkommen und für die Stadt Mainz, die vorstehende Rachtung und Sühne zu allen Zeiten und Tagen sest und unverbrüchlich zu halten und gänzslich auszuführen, nimmer dagegen zu reden und auf keinem Wege, mit Besugniß, Erlaubniß, Dispensation, Besreiung, Gnaden, Privilegien, geistlichen oder weltlichen Erwerbungen, die wir jetzt besitzen oder später erwerben könnten, mit keinerlei Ersindung oder Unternehmung dagegen zu wirken, damit diese Rachtung und Sühne in keinem Punkte geschwächt, verletzt oder auch gebrochen werden könne, dergestalt, als ob keine Gesfährde oder Dunkelheit darin sei oder gefunden werde.

328. Wie die ungarischen Herren zu Raiser Sigmund nach Preßburg kamen und ihm eine große Summe in seinen kaisers lichen Schat schenkten.

Als Kaiser Sigmund im Jahre 1434 nach Preßburg in Ungarn gekommen war, wo er bis zum Jahre 1435 blieb, kamen die ungarischen Landherren und die Bertreter seiner Städte mit großer Pracht zu ihm und schenkten ihm einen herrlichen, köstzichen Schatz in die kaiserliche Schatulle. Bis er ihn entgegenznahm, dauerte es bis auf St. Jakobstag. Da kamen die böhzmischen Landherren und die ketzerischen Hussisten zu ihm und verabredeten mit ihm, in Brünn in Mähren einen friedlichen Tag abzuhalten. Hierhin kamen die böhmischen Herren und die Prager mit vierhundert Pferden und kamen in Güte überein,

daß sie den Kaiser als ihren rechten Erbherren aufnehmen wollten. Dies war er auch, wiewohl sie zwanzig Jahre lang ihn nicht anerkannt hatten. Daher ließ der Kaiser seinen Kanzler Kaspar Schlick nach Prag kommen. Wie es dem daselbst erging, was er für Ansichten hatte und was er aus Prag schrieb, das sindest Du in dem folgenden Briefe.

329. Wie der Kanzler des römischen Kaisers, Kaspar Schlick, zu Prag war und von da an den Kaiser einen Brief schrieb, wie sich alle Dinge gemacht hätten.<sup>1</sup>)

Ehrfamen lieben Freunde meinen Dienft zuvor! 3ch laffe Euch wiffen, daß mein herr und Bruder, Raspar Schlick, von ber Berfammlung, die in Brag gewesen ift, im Auftrage unseres gnädigen herrn des Raifers prächtig hierher gekommen ift und nach mir gefandt hat. Ich bin daher von Prag jest zurückge= kommen und wollte es nicht unterlassen, Guch kund zu thun, wie es baselbst gegangen ist. Herr Kaspar Schlick hat, wie er felbst fagt, wohl vierzehn Tage lang hinter einander um die Sache ernftlich geworben und verhandelt, und nach vielen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, die ihm von Geiftlichen und Laien bereitet wurden, ift die Sache durch Gottes Gnade zulett gütlich beendet worden, fo daß die Böhmen völlig bei den mit dem Konzil getroffenen Abmachungen bleiben. Da nun die Vornehmsten, die man alle Tage aus dem Konzile erwartete. wo unfer Berr, der Raifer, um diefer Angelegenheit willen bevollmächtigte Rathe hatte, gekommen find, fo ift nun Raspar Schlick auf bem geraben Wege ju unferm Berrn, bem Raifer, der unterhalb Dfens ift, und führt mit fich die herren Meinrad von Neuhaus, Alftick von Sternberg, von Brugel, fammtlich Bannerherren, die Baifen, Wilhelm Bürfel, Johann Ringsberg, ben von Smiristo, die Ritterschaft von Prag und fechs abgeordnete Bürger, zusammen über zweihundert Pferde.

<sup>1)</sup> Rap. 329 enthält eine Depesche eines Unterbeamten von Raspar Schlid Des letteren Bericht folgt erft Rap. 330.

follen unfern herrn ben Raifer von Stund an herauf an die böhmische Grenze bringen, dafelbst follen die Böhmen und die Sandwerfer mit Macht Gr. Gnade entgegen ziehen, ihm Sulbigung ichwören, ihn empfangen und einholen. Gollte fich Jemand widerfeten wollen, wie benn einige Taboriten ewigen Rrieg ge= lobt haben, so weiß man doch nicht, ob fie auch die Macht dazu in Sänden haben. In Bezug auf G. Gnade ift auch aus= gemacht, daß ihm zur Stunde alle Gewalt wiedergegeben wird, und wie ich von Herrn Raspar vernommen habe, wird er nach Budweis kommen, und 3hr dürfet glauben, daß das Bolf in Böhmen fo froh und geneigt ift, wie ich gesehen habe, daß, fo Gott will, Riemand die Sache hindern fann. Geid ficher, daß wenn E. Gnabe in's Land fommt, die Ordnung in fürzerer Beit als man glaubt wiederhergestellt fein wird und daß alle Sande werden gereicht werden und daß es mit dem Glauben und mit andern Dingen noch einfacher wird, als das Kongil gestattet hat. Denn das Bolt ift dazu geneigt und hat Wider= willen gegen bas Unwefen. herr Raspar Schlick ift auch im ganzen Lande mit fehr großen Ehren empfangen und aufgenommen worden, und ware er nicht fo eifrig und pflichtgetren gewesen, fo ware, wie ich von den Böhmen gehört habe, aus der Sache nichts geworben, was man auch [aufangs] fürchtete. Gie fagten ihm vielen Dank. — Was ich hinfüro vernehme, will ich Euch auch verkunden. — 2118 diefer Brief geschrieben war, tam mir ein Bote bes Herrn Kaspar nachgeeilt mit einem Briefe, der hier folgt.

Gott sei Dank, lieber Herr Mathis, daß Ihr nicht gestorben, sondern noch am Leben seid.

330. Wie alle Angelegenheiten einträchtig und glücklich verseinbart und schriftlich festgesetzt wurden.

Alle Angelegenheiten sind hier in der Konferenz einträchtig und gütlich nach meinem Willen beschlossen worden, und so Gott will, gedenke ich spätestens Montag früh von hier zu reisen mit Herrn Meinrad, und die Boten, die ich einzeln ernannt habe,

Befdichtichreiber, Lfrg. 79. Gberhard Winbede.

werben, wie fie hier oben genannt find, noch mit mir reiten. Sollten noch einer ober zwei abwendig gemacht werden, fo ver= schlägt bas nichts. Daß herr Rockezan mit uns reiten wird, febe ich gern. - Den Erzbischof hat man nicht proklamiret, und es ift gut fo. Guer Lebtage habt Ihr in keinem Lande ein größeres Jubeln gehört, als ba die Beltlichen auf den Gaffen das Te Deum laudamus fangen, während alle Glocken läuteten. Es herrschte unter Urm und Reich eine folche Freude, daß Ihr Euch der Thränen nicht hättet enthalten können, wenn Ihr es gesehen hättet. Als ich die Nachricht [von der Freude des Bolfes] vernahm und über die Strage ging, knieten die Leute bor mir nieder, hoben die Sande auf und riefen: "Das ift unfer Engel." Heute foll man mir eine schriftliche Antwort geben, und unfer Kaifer soll vor Weihnachten hier sein. Ich hab ihm keinen fleinen Dienft erwiesen; ich hoffe, G. Gnade wird es anerkennen. Die Berren von Sachsen haben ihre Gefandtichaft heute bei mir gehabt. Seute werden fie durch die Herren nicht gehindert. -Lieben Herren, dies fchrieb ich Euch zu Gefallen. Prag, Conn= tag nach ber 11 000 Jungfrauentag 1435.

331. Wie das ganze Land Böhmen dem römischen Kaiser Sigmund in dem Bezirke von Iglau schwur.

Damals, als Herr Kaspar Schlick zu Prag war, war fortwährend das Konzil zu Basel, und er ritt von Prag mit den genannten Böhmen nach Ungarn zum Kaiser. Diesen sanden sie zu Wardein, 23 Meilen unterhalb Ofen und redeten mit dem Kaiser, daß er mit ihnen in das Land Böhmen zöge. Als er darauf nach Iglau gekommen war, huldigte ihm das Land Böhmen und schwur, ihn als rechten Herrn zu halten. Seinen Einzug in Prag hielt er am St. Bartholomäustage (24. Aug.) 1435 und blieb daselbst lange Zeit.

Während bessen hatte der Kaiser Frieden zwischen den Benetianern und Herrn Marsiglio von Padua vermittelt, den sie einst vertrieben hatten. Und der von Padua, seine Gemahlin und seine Söhne sollten in sicherem Geleite zu einer gütlichen Berhandlung kommen, die der Raiser veranstaltet und die Benetianer zugesagt hatten. Tropdem fingen ihm die Benetianer das Weib und die Söhne, tödteten sie und beschuldigten ihn, daß die Gemeinde von Padua sie hätte angreisen wollen. Das wäre vielleicht geschehen, jedoch ohne sein Zuthun.

Zu derfelben Zeit hielt sich Papst Eugenius, da er aus Rom vertrieben war, zu Florenz auf und am heiligen Ostermittwoch des Jahres 1435 wollte er eine Prozession vor die Stadt Florenz machen. Da war eine Verschwörung gemacht, daß der Papst erschlagen werden sollte mit der ganzen Gemeinde. Dies hätten die Robili, oder die Edelleute, mit Hilfe des Herrn von Mailand und seiner Räthe thun sollen.

Der Kaiser war damals in Böhmen, und die Böhmen folgten ihm in allen Stücken, denn sie wollten der Geistlichkeit den Zehnten und was ihr um Gottes Willen geschenkt sei, lassen, aber was die Geistlichen verkauft und verpfändet hätten, das wollten sie mit nichten wieder geben.

Indessen führte der Bischof von Speier, genannt Rhaban von Helmstädt, Krieg um das Bisthum Trier. Dies hatte ein Domherr von Trier Namens Ulrich von Manderscheid inne und wollte den Rhaban von Speier nicht hineinlassen. Daher ward das Bisthum Trier sehr verwüstet, besonders in der Gegend von Wesel und Boppard, denn die Weseler hielten es mit dem Herzog von Heidelberg und mit dem von Speier, während die von Boppard es mit dem von Manderscheid hielten. So traurig stand es zwischen Geistlichkeit und Laien. Alle Bosheit, Feindschaft und alle Kriege verursachten die Pfründen. Es könnte Gott im Himmel Erbarmen über den großen Jammer haben. Weiter unten auf einem andern Blatte<sup>1</sup>) sindest Du, wie es sich in dem Trierer Bisthum ferner gestaltete.

Gleichzeitig führte der Bischof von Würzburg mit demt 1) Rapitel 333.

Kapitel und mit der Stadt Würzburg Krieg. Die Stadt war nämlich mit einigen Domherren eng verbündet und sie zusammen hatten große Streitigkeiten und Kämpfe zu bestehen. In diesem Kriege wurde der Sohn des Grasen Hans von Wertheim zum Berweser des Würzburger Stistes und Bisthumes gemacht, und dem Ehrbaren ward in einem Nonnenkloster in einem weichen Käse, wie man sagt, Gist beigebracht, daß er sterben mußte. Daher maßte sich der alte Bischof das Bisthum an und verswüstete das Stist und die Stadt nach bestem Willen, daß es eine Schande zu erzählen ist.

332. Wie der König von Frankreich und der Herzog von Burgund mit großem Heeresgefolge und die Kardinäle, die der Kaiser geschickt hatte, nach Tournai in der Picardie kamen.

Bu derfelben Zeit war der König von Frankreich mit dem Bergoge von Burgund in schwerem Kriege, wie oben 1) mehrfach erzählt ift, weil der Bater des Herzogs vor den Augen des Königs erschlagen worden war. Diefer Krieg hatte ber edeln Krone von Frankreich vielen verderblichen Schaden gebracht und das Land war fehr verwiftet, es kamen mehr als 300000 Menschen um, unermeßlich viel Eigenthum, für mehr als 10 000 Kronen war vernichtet, wie Du unten wohl finden wirft. Daher bewirkte das Konzil zu Bafel und ber römische Kaifer Sigmund mit Kardinalen, Bischöfen und andern weisen Leuten genug, daß eine redliche Gesandtschaft nach Tournai in der Picardie ging. Dahin tamen auch der König von Frankreich und der Bergog von Burgund mit ihrem Gefolge und wurden bafelbit gang ausgeföhnt. Der Raifer Sigmund aber war bamals in Iglau in Mähren und wollte nach Böhmen, was er auch aus= Als jene Fürsten so bei einander waren, wurden viele Berhandlungen gepflogen, wie wohl glaublich ift, zulett aber wurde um des Kongiles und des Kaifers Botschaft Willen der Streit geschlichtet und ausgemacht, daß der König von Frant=

<sup>1)</sup> Rapitel 326.

reich Gefandte jum Bergoge von Burgund in beffen Wohnung schicken follte, welche zu fagen hatten: "In Gottes Ramen! Ulmen!" Sierauf knieten fie nieder und fprachen: "Gnädiger herr von Burgund! Der an Gurem Bater begangene Mord ift wider Wiffen und Willen des Königs von Frankreich und unfer an feiner Statt geschehen. Denn ber König ift bamals noch nicht erwachsen und selbständig gewesen. Was geschehen ift, haben vielmehr diejenigen zugelaffen, welche damals die Ge= walt hatten. Der König will aber barauf bebacht fein, daß biefe für ewige Zeit vom Sofe ferne feien, und bag wir und Ihr Freunde bleibt. Auch foll Ew. Gnade nicht verpflichtet fein, Guer Leben von der Krone zu empfangen, und es fteht bei Euch, an ben König zu schreiben ober nicht." Bei biefer Uusföhnung zwischen dem Könige von Frankreich und dem Berzoge von Burgund wurden auch die Engländer mit in den Frieden einbegriffen unter ber Bedingung, daß ber König von England die Tochter des Königs von Frankreich heirathen und die Normandie bagu erhalten follte. Gie follten gute Freunde bleiben, die Engländer aber Frankreich wieder verlaffen und der englische König follte fich nicht "König von Frankreich" nennen - woran bie Sache scheiterte - und die Engländer follten barum ein Schiedsgericht annehmen. Dies geschah im Jahre 1435. Das Beitere findeft Du unten.

333. Wie der von Manderscheid der Bischof von Trier zu sein beanspruchte, und der von Virneburg mit großer Macht \* Schöneck, eine halbe Meile hinter Boppard, belagerte.

Anderscheid, mit dem von Virneburg manchen Tag Schöneck und hatte Bollwerke davor errichtet. Damals war die Stadt und Grafschaft Limburg mit Zubehör um eine große Summe Geldes dem reichen Frank von Kronenberg versetzt. Der Lands graf von Hessen aber löste sie aus, und das Geld lag zu Lims burg. Daher unternahm der Bischof von Mainz, ein Schenk von Erbach, vom Freitag bis Sonntag nach Martini in eigener Person einen Handstreich gegen Limburg, um es heimlich zu übersallen und zu erobern. Doch die Limburger wurden es drei Stunden vorher gewahr und hinderten es mit großer Mühe; jene aber mußten mit Schimpf und Schande abziehen. Auch der Landgraf hörte davon und hätte er es sechs Stunden vorsher ersahren, so wären die [Mainzer] übel empfangen worden. Ob er es ungerochen läßt, davon wird man unten hören. Die Stadt Mainz war vor diesem Zuge sehr gewarnt worden, weil man meinte, daß er gegen die Mainzer gerichtet sei. Denn die Bürger zu Mainz und die Geistlichkeit waren nicht einig, woran Dietrich Knebel und Johannes Kronberger, Domherren zu Mainz, die beim Bischof viel galten, schuld waren.

Die Mainzer verlangten nicht mehr als daß man ihnen und ber Stadt hielte, was bes Bischofs Borganger und fein Stift ber Stadt verbrieft und in den Urkunden bei den Beiligen beschworen hatten; fie wollten ihnen treulich halten, was die Stadt, bie Bürger, und beren Borfahren ben Stiften in biefen ober jenen Urkunden verbrieft und zugesagt hatten. Auch mußten fie es halten, wie auf dem Tage ausgesprochen war, den man mit ben Freunden des [Bifchofs] von Mainz abgehalten hatte. Auf biefem Tage ju Raftell waren anwefend ber von Ifenburg, ber Dombechant Peter Echter, ber Doctor Ludwig, ber Hofmeifter Wiprecht von Selmstädt, der Rüchenmeifter Volmar Saufen, Vicedomini im Rheingau Abolf von Albersdorf 1) und Johannes Menter. Alle [Bermittlungen] aber wurden guruckgewiesen, und einige wollten ber Stadt ihre Privilegien und Urkunden am Bolle für nichtig erklären, was freilich nicht erreicht ward. ftand es im Jahre 1437, fo daß niemand eine Einigung herbei= führen fonnte.

Damals war Raifer Sigmund dauernd in Prag in Böhmen und beschied die Fürsten zu einem Tage nach Eger, nach Pfingsten

<sup>1)</sup> H : Abam bon Altenborf.

1437. Daher zogen die weltlichen Fürsten vom Rheine und auch die Aurfürsten zum Kaiser nach Eger, aber von den geist= lichen Fürsten kam keiner dahin, sie sandten blos ihre Räthe. Wie sich das weiter gestaltete, sindest Du unten.

334. Wie die Könige von Aragonien, Spanien, Navarra und Portugal zur See den Genuesern einen Hafen abnehmen wollten, und wie sie der Herr von Mailand mit aller ihrer Heeresmacht gefangen nahm.

Bu berfelben Beit fuhren die Ronige von Aragonien, Spanien, Navarra und Portugal auf bem Meere mit vielen Berren, Rittern und Rnechten und gedachten ber Stadt Genua einen Safen abzugewinnen. Das erfuhr ber von Mailand von ben Raufleuten, die mit ihren Gütern fich in jenen Ländern auf= hielten, und da er Genua vom Reiche inne hatte, fo traf er feine Anftalten zu Baffer und zu Lande fo, daß die vier Könige mit vielen Bergögen, Grafen, Rittern, Rnechten und vielen andern Berren gefangen wurden. Indeffen verhandelte Raifer Gigmund in Böhmen mit ben Suffiten und Regern und ichlichtete ben Streit theilweife. Als nun ber herr von Mailand die genannten Könige in feiner Gewalt hatte, erwies er ihnen die größten Ehren die er nur erdenken konnte, zeigte ihnen feine Dacht und ließ fie frei unter ber Bedingung, daß fie fich verbindlich machten ihm fein Lebtag lang mit Leib und Gigenthum beizufteben, insbesondere mit den Florentinern und Genuefern die Benetianer für eine ichone Summe Belbes bedrängen gu helfen.

In jener Zeit traf das Bisthum Trier mit dem Herrn von Manderscheid das Abkommen, daß es der Bischof Rhaban von Speier erhielt. Denn der von Birneburg, Herr von Falkenstein, trennte sich von dem von Manderscheid und wollte ihm nicht mehr helsen, weil der von Manderscheid so schlaff war. Der Kaiser, der Papst und das Baseler Konzil meinten, alle Schuld habe der von Birneburg. So blieben diese Angelegenheiten.

In bem Bafeler Kongil hatte man bamals beichloffen, bag

der Kaiser von Griechenland in das Konzil nach Basel kommen und mit allen seinen Landherren und Leuten in unsere christliche Gemeinschaft eintreten solle. In Folge dieses Beschlusses sandte das Konzil ein Schriftstück in alle Welt aus, was Du unten aussührlich findest.).

337. Wie der Bischof von Würzburg, der von Hohenlohe und der von Weinsberg von Michel von Wertheim und seinen Helfershelfern zu Offenheim in Franken gefangen werden sollten.

Während sich so, wie Du gelesen hast, manches wunderbare ereignete, wurden Graf Michel von Wertheim und der Graf von Hohenlohe wegen des Schlosses und der Herrschaft Möcksmühl einander verseindet. In Folge davon geriethen die beiden Grafen und andere Fürsten und Herren in schweren verderbslichen Krieg und schalten und schmähten einander gegenseitig, wovon Du unten die Beweise sindest.

- 338. Wie der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf, der Herzog von Sachsen und der Landgraf von Hessen mit vielen Herren zum Kaiser nach Eger kamen.
- 1) Das folgende ohne Unteridrift und Datum gegebene Rap. 335 enthält im Stile eines Prototolles einen Beichlug bes Rongils, bag ber griechijche Raifer mit ben Patriarden auf Roften ber abendländischen Rirche ins Rongil tommen folle. Diefes verfpricht bas Land des Raifers gegen die Ungläubigen ju ichüten. Rap. 336 giebt Berfündigung von Ablag und bie Bedingungen, welche bon Geiten ber Gunder erfüllt werben muffen, wenn berfelbe wirtsam fein foll. Das Gelb foll für die Briechen verwandt werden. - 2) Das Folgende giebt ein offenes Schreiben von Konrad, herrn ju Weinsberg, d. d. Montag nach Oculi 1437 an alle Rurfürften 2c., in welchem zuerft ergablt wird, wie Berfaffer bes Briefes in Befit eines Schreibens von Dichel von Wertheim d. d. wissen suntag 1437 gefommen fei, in bem Diefer ihn (Konrad von Weinsberg) und Krafft von Hobenlohe beschuldigt, treulos und vertragsbrüchig geworden ju fein Dann wird ausgeführt, daß vielmehr Braf Dichel habe betrügen wollen. Der Unlag ift folgender: Bifchof Johannes von Würzburg war verpflichtet, bem Martgrafen Friedrich von Rurnberg "bem alteren" eine Summe Belbes gu gablen. Burgen find Rrafft von Sobenlobe, Ronrad von Weinsberg und noch zwei Ritter, welche auch dem Johannes und Dichel von Wertheim einen Schuldbrief ausftellen follen. Letterer fandte einen Boten und lieg ben Schuldbrief von ben Burgen unterfiegeln, ftellte es aber nachher in Abrede. - In einem zweiten langern Schreiben führt berfelbe Ronrad bon Beinsberg d. d. Donnerstag nach Judica 1437 aus, daß Graf Michel von bem Tage ju Offenheim, wo eine Gubne zwifden bem Bifchof von Burgburg und zwifden biefem und bem Dartgrafen von Brandenburg gemacht worben war, gefloben fei, bag er Cachjendorf geplundert und Frauen getobtet habe, bag er bie Febbebriefe nicht rechtzeitig gefandt, beren Datum gefälicht habe ac.

Als der römische Kaiser Sigmund von Ditern bis Pfingsten 1437 in Böhmen war, hatte er für die Kurfürsten und andern Fürsten aus Deutschland einen Tag nach Eger bestimmt. Es kamen dahin auch der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und Markgraf von Meißen, der Landgraf von Heißen, der Landgraf von Heißen, der Landgraf von Gessen und viele andere weltliche Fürsten und Herren, aber von geistlichen war keiner am Johannistag des genannten Jahres da. Daher wartete der Kaiser auf die geistlichen Fürsten bis auf St. Jakobstag. Ob sie dann kamen, das wirst Du unten hören.

339. Wie zwischen dem Herzoge von Burgund und der Stadt Brügge in Flandern der Vertrag geschlossen wurde, daß der Herzog mit 1500 Pferden seinen Einzug halten und eine Stelle darein haben sollte, bis sie ihm huldigten.

In berfelben Zeit fand in ber Stadt Brügge in Flandern ein schlimmes, merkwürdiges Greigniß durch ben Bergog von Burgund statt, über den Du oben mehr wundersame Dinge findeft. Das Land Flandern und die Ctabt Brügge waren mit dem Berzoge von Burgund nicht wohl einig und hatten ihn nicht gerne zum Herrn. Doch wurde abgemacht, daß der Herzog in Brügge Einzug halten folle - wie er auch that - mit nicht mehr als 1500 Pferden. Die Bürger follten bem Bergoge einen Plat in ber Stadt einräumen und zwei Ritter bes Bergogs auf demfelben laffen, bis der Bergog hineingefommen ware und bis ihm die Stadt geschworen hatte. Als nun der Bergog beran= ritt, gingen ihm die Bürger entgegen, wie bas recht und billig war. Da ward aber eine große Niederträchtigkeit und Berratherei begangen dadurch, daß die Leute des Herzogs von Burgund die Bürger und die gange Gemeinde, Arm und Reich, Jung und Alt, Manner, Frauen und Rinder todten wollten. Gie riefen fich auf frangösisch zu: "Schlag alles todt, was flämisch ift!" Dies verftand aber ein Theil der Bürger und fie floben, wohin fie konnten. Es erhob fich ein großes Geschrei, die Bürger und die Gemeinde sammelten sich und waffneten sich bald, wie sie das nöthig hatten. Dann griffen sie den Herzog und sein Heer an und erschlugen ihm alle Leute dis auf sechzig, die sie gefangen nahmen. Diese waren die Angesehnsten im ganzen Lande Burgund, Artois und Nevers. Der Herzog kam mit vier andern davon, doch hatte er einen harten Berlust erlitten. Bon den sechzig genannten schlugen sie alsbald zwanzig die Köpse ab, die andern ließen sie länger dis auf eine gute Gelegenheit liegen. Wie sich das gestaltete, das sindest Du unten, wenn es zu Ende kommt und ich es, so Gott will, erleben werde.

Bei folden feltfamen, wunderbaren Greigniffen fam mir, Eberhard Windede, der Gedanke, der mir die Welt verleidete, daß ich nie eine niedrige Handlung hörte oder fah, bei der nicht die großen Säupter ber Chriftenheit im Unrechte gewesen wären, und zwar die Geiftlichen mehr als die weltlichen. folden Erwägungen gedachte ich, daß ich, Eberhard Windecke, fünfundfünfzig Jahre alt war und meinen Geschwiftern, Schwefter= findern und andern Berwandten und Freunden Treue und Freund= schaft bewiesen hatte, die leider verloren waren. Dies Werf ließ ich im Jahre 1437 nach Chrifti Geburt schreiben. Bon der Beit an, in welcher ich nach ber Wirklichkeit auffaßte und im Gedächtniffe behalten konnte, was ich erlebte, find es vierzig Jahre. Nicht der hundertste Theil der Ereignisse dieser vierzig Jahre ift barin erzählt. Während meines Lebens bis auf bas Jahr 1437 waren fieben Papfte, vier römische Könige, ein Kaifer, fünf Erzbischöfe zu Maing. Die Papfte waren: Alexander, Bonifacius, Gregorius zu Rimini, Benedictus zu Avignon und später zu Perpignan, Johannes zu Rom. Bu ben Zeiten biefer brei Papfte war einer [berfelben] nach Konftang in bas große Konzil gefandt, welches daselbst vom Jahre 1412 an vier Jahre lang gehalten murbe; fie murben abgefett, wie Du oben gelefen haft , und daselbst ward Martin V. erwählt mit großer Borficht und göttlicher Ordnung. Er zeigte fich aber geizig und

teuflisch. Danach ward Eugenius IV. erwählt, in dessen zweitem Amtsjahre ward der ungarische und böhmische König Sigmund ohne Hilse und Beirath aller deutschen Fürsten römischer Kaiser. —

Folgende find die Namen der Erzbischöfe von Maing: Abolf von Raffau, Konrad von Beinsberg, Johann von Raffau, Gott= fried von Leiningen, ber nicht Bischof blieb, wiewohl er recht= mäßig erwählt war, barnach ber Rheingraf Konrad und Dietrich Schent von Erbach. Die römischen Rönige find: Wenzel, Rönig von Böhmen, der von den Rurfürften wegen einiger Buntte, die Du vorn findeft, abgefett ward; noch bei feinen Lebzeiten ward alsbald Ruprecht, Herzog von Heidelberg, erwählt, und nach beffen Tobe von einem Theile ber Kurfürften Markgraf Jobst von Mähren, von bem andern Theile König Sigmund von Ungarn. Da aber Jobit ftarb, ebe er nach Deutschland fam, fetten die Rurfürften einmüthig ben genannten Sigmund, Ronig in Ungarn, jum römischen Rönige ein. Diefer ward burch feine große Beis= heit römischer Raiser, brachte die heilige Rirche zu Konftang zur Einheit, ging mit feiner großen einfichtigen Gute zu ben schlimmen, leidigen Suffiten nach Böhmen, wurde mit ihnen einig und traf in Gute die Abmachung, daß mit ihnen Friede geschloffen und er in fein väterliches Erbe eingefest wurde. Der Raifer hatte bies manche Jahre lang versucht, und alle welsche Lande, Deutsch= land, Ungarn, Bolen, Seffen hatten großen Schaben erlitten, wie auch oben erzählt ift. Da hob er an feit feinem Ginzuge in Böhmen die leidigen Suffiten und Böhmen mit feiner unermeglichen Beis= heit und Gute zu überwinden, was er auch im Jahre 1435 er= reichte. Dies ift im Jahre 1437 gefchrieben. Die folgenden Er= eigniffe findest Du, fo Gott will, nnten.

340. Wie der Kaiser zum zweiten Male nach Prag zum Hauptmann Rohatecz und zu dem Pfarrer Rokyzana kam und abermals eine Einigung traf, ohne daß einer der Kurfürsten beim Kaiser war außer dem Trierer Bischof von Helmstädt.

Der römische König Sigmund war, wie Du oben 1) gelesen haft, von Bafel aus bem Konzile über Ulm in Schwaben, wohin nur wenige der Reichsstände kamen, die er beschieden hatte, nach Regensburg gezogen, wohin eine ziemliche Anzahl ber weltlichen, aber fehr wenig geiftliche Fürften kamen, abgesehen vom Bischof von Trier, einem von Selmftadt, ber Bifchof von Speier gewesen und mit Silfe bes Papftes und Raifers Bischof geworden war, er ware fonft wohl auch nimmer gekommen. Sierauf begab fich der Kaiser im Jahre 1434 auf 35 nach Ungarn, wo er bis 1436 blieb. Dann ging er nach Böhmen, wie oben2) erzählt ift, und ward in guter Art einig mit den Böhmen und besonders mit dem Hauptmann zu Brag Rohatecz und mit dem Pfarrer Rokyzana bafelbit, ber zulett bas Bolk verleitete. Die andern [Säupter der] Suffiten aber, Bista, Sieronymns und Protop waren fämmtlich tobt. In Prag blieb ber Kaifer lange Zeit und brachte eine große Anzahl Leute von ihrem Unglauben und bojem Willen. Denn feit zwanzig Jahren waren fie in Krieg und Uebelthaten aufgewachsen und hielten noch fest an ihrer Regerei. Der Raifer aber trat hervor mit feiner weisen Milbe. Denn noch gab es in Böhmen vier Parteien: fromme Böhmen und Deutsche, Suffiten, Baife und Taboriten. Er hielt fich in Böhmen bis zum Jahre 1437 auf, und ichrieb damals den Rur= fürsten und andern Fürsten nach Pfingsten zu einem neuen Tage zu ihm nach Eger zu kommen. Da kamen die weltlichen Fürsten alle, auch der junge Bergog Ludwig von Beidelberg, deffen Bater fürzlich gestorben war. Der junge Herzog erhielt baselbst sein Lehen, aber was fie dafelbst verhandelten, konnte Niemand er= fahren. Der alte Herzog Ludwig war König Ruprechts von Beibelberg Cohn und war feiner Macht entfett worden und man hatte ihm vier Bormunder bestellt in der besten Absicht.

Während der Kaiser so zu Böhmen war, ereigneten sich am Rheine manche wundersame Abenteuer, wovon viel zu erzählen

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 313, 319, 321, 322. - 2) Rap. 328, 331.

wäre. Aber alle Feindseligkeit und Bosheit kamen von den geistlichen Einkünften her, die so reich und mächtig geworden waren, daß es die Geistlichen unternahmen alles unter sich zu bringen, sie führten es auch, sosern es ihnen gelingen mochte, ohne alle Furcht und Verstellung aus, so daß auch die Laien nicht besser sondern schlechter wurden. Alle Ränke, Künste und schlimme Behendigkeit lernten sie von den Pfassen. Und alles was man diese thun und treiben sah, das drehte sich um Geld; Geld mußte sein, mochte es mit Recht oder Unrecht zugehen.

Der Kaiser Sigmund, ungarischer und böhmischer König, von dessen Thaten hier nicht die Hälfte aufgezeichnet ist, war ein sehr schöner Herr und Fürst, beredt und klug. Niemand nannte er Du, sondern alle Ihr.). Um seines schönen Antlikes willen ward er an manchen Stellen gemalt, und in Mainz sindest Du ihn dargestellt im Kreuzgang der Margarethenkirche als einen der heiligen drei Könige, und in der Brüderkirche im Kreuzgange als David, wie der Narr Simei?) zu ihm gebracht wurde.

Damals war ein schwerer Krieg zwischen bem Grafen Michel von Wertheim und dem Bischof Dietrich von Mainz ausgebrochen, worüber Du oben einige Schriftstücke findest. In diesem Kriege ward Schwemberg im Odenwalde, ein schönes Schloß des Grasen Michel, durch den Bischof von Mainz erobert. Da ging Graf Michel in sicherm Geleite nach Mainz und führte vor dem Kapitel und vor dem Rathe Klage über den Bischof Dietrich. Diese Klage, die Briese, welche Graf Michel an die Kirchenthüren nageln ließ, damit sie Zedermann läse, die Schriftstücke, welche zu Verhandlungen führen sollten, die friedlichen Anerbietungen des Grasen Michel und deren Zurückweisung findest Du alsbald in Abschrift, dabei auch ein hübsches Lied, über dasselbe Ereigniß, welches Frauenzucht, genannt Bärenkopf gemacht hat<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Cf. Kapitel 93. — 2) Hofchr. Synai. Dargestellt war auf bem Gemälde, was 2. Sam. 19, 18—23 erzählt wird. Bergl. 2. Sam. 16, 5—13. 1. Kön. 2, 8, 9; 42—46. — 3) Das folgende Kap. 341 giebt junächst zwei Schreiben des Grafen Michel von Wertheim,

Ju berselben Zeit, als diese Schriftstücke herausgegeben wurden, starb Kaiser Sigmund: Ihm wolle der allmächtige Gott um seiner unendlichen Barmherzigkeit willen gnädig sein. Bon seinem Hinscheiden wirst Du bald mehr hören. Montag nach Oculi 1437 kamen die Kurfürsten nach Franksurt und wählten einmüthig einen andern König, wovon Du hernach noch vernehmen wirst. Damals ward zu Worms ein Tag zwischen dem Bischof Dietrich und Graf Michel auf St. Johannistag gemacht und es ward eine Einigung getroffen, so daß sie ihren Streit der Entscheidung von sieden Personen übertrugen auf die nächsten zwanzig Wochen nach Ansprache und Antwort. Wie entschieden wurde und wie es hergeht, das sindest Du unten. Es war ein schlimmer Krieg und Hader.

Zu derselben Zeit ward das Gedicht gemacht, welches Du hier unten lesen kannst, wenn Du willst.1)

343. Wie Kaifer Sigmund im Jahre 1437 in Prag war.

Während der römische König Sigmund im Jahre 1437 in Böhmen war, fanden in den Ländern am Rheine und zumal in Franken viele Streitigkeiten statt zwischen dem Bischof von Würzburg, der wohl Unheil anzurichten verstand, dem Marksgrafen von Brandenburg, dem von Hohenlohe und dem von Weinsberg auf der einen Seite und dem Grafen Michel von Wertheim auf der andern. Hierbei wurden viele Schriftstücke

im ersten d. d. Ratharinentag 1437 bittet er alle geistlichen und weltlichen Fürsten bei dem Tage zu Heilbrunn anwesend zu sein, an welchem vor dem Pfalzgrafen zwischen ihm und seinen Widersachern: Markgraf Friedrich von Brandenburg, dem von Weinsberg und dem von Hohenlohe entschieden werden solle, da ein Tag zu Mergentheim tein Resultat gehabt habe. In dem zweiten Schreiben d. d. St. Thomastag 1437 theilt Graf Michel einen Brief des Pfalzgraseu mit, durch den der Tag zu Heilbrunn ihm und seinen Widersachern wegen einer daselbst herrschenden Seuche aufgesagt wird und Borschläge wegen Aufschubs und Berlegung an einen andern Ort gemacht werden. Dann verdächtigt Graf Michel die Friedensliebe seiner Gegner und hebt die Aufrichtichteit seiner Bestrebungen hervor. Endlich sährt Windede fort. — 1) Rap. 342 giebt das Lied, welches nach der Ueberschrift Graf Michel machen ließ, als sein Schloß vom Bischof Dietrich erobert worden war. Es ist sprachlich interessant, aber ohne poetischen Werth und enthält hestige Angrisse und Drohungen gegen die Geistlichteit.

verfaßt, von denen Du einen Theil hier findest, und auch viele Tage angesetzt, theils zu Heilbronn, theils zu Wertheim, die aber alle nicht zu Stande kamen: das war aber nicht die Schuld des Grafen Michel. Zu der Zeit schrieb dieser die Schriften und ließ sie 1437 an die Domthüren zu Mainz schlagen.

Der Winter war damals sehr kalt und da auch vier strenge Winter vorangegangen waren, so kostete das Korn um Fastnacht 16 Schillinge Heibelberger Währung und um Ostern schlug es noch zwei Pfund auf, der Hafer kostete dis zur Ernte 27 Schilzling und die Erbsen 26 Heller. Da große Noth um Korn herrschte und da auch anderweitige Bedrängniß eintrat, litt das Landvolk sehr, so daß die Stadt Mainz nach Straßburg, Speier und Worms sandte und 16 000 Malter Getreide kausen ließ. Als es zu Schisse ankam, war das Landvolk da, und man theilte es ein und verkauste dem einen ein, dem andern zwei, dem dritten drei Malter. Aber auf dem Lande und in den Städten wurden Anstalten getrossen, daß Niemand auf Wiederzverkauf kausen konnte. Der Preis blieb auf 17 und 16 Schilzlinge stehen.

So trat man das Jahr 1438 an. Im Jahre 1436 hatte der Wein zwanzig, einundzwanzig und achtundzwanzig Heller gekostet, der geringste sechzehn Heller; aber im Jahre 1437 galt der feinste Wein sechzehn, vierzehn und zehn Heller. Noch vor Weihnachten und bis auf den Neujahrstag war es ganz milde, später trat Kälte ein und am Tage unserer Lieben Frauen Kerze weihe war es grimmig und das dauerte bis auf den Tag Petri Stuhlbesteigung.

334. Wie der Kaiser vor Prag drei Galgen übereinander erstichten ließ; an den obersten hing man den Rohatecz, an den zweiten den Rokezan, an den dritten einen bösen Meister.

Während der römische Kaiser zu Prag war, war daselbst ein Ritter Namens Rohatecz, der viel Wundersames gegen den Glauben und gegen ben Raifer gethan hatte, bis ber Raifer nach Prag kam und er ihm Treue schwur. Ebenso befand fich in Prag der Pfarrer Rokezan1), der auch viel Erstannliches getrieben hatte. Beide duldete der Raifer, fo lange er konnte, obwohl fie gegen ihn handelten Alls fie gulett bemerkten, daß des Kaisers Macht mit der Zeit immer stärker wurde, da die Landherren, der Abel und auch das Bolf des Unwesens müde waren, jo wollten fie Nachts mit ihren Selfershelfern ben Raifer ermorden. Aber ein braver Böhme, der den Raifer warnte, verhinderte es. Und der Kaifer ließ fie den Bersuch machen ihre Abficht auszuführen, hatte aber Borfichtsmaßregeln getroffen für den Fall, daß fie ihm übel thun würden. Als nun Rohatecz und Rokezan bemerkten, daß fie nichts ausrichten konnten, flohen fie aus Prag und zogen fich auf ein festes Schlog2) gurud, worauf fie fich hielten, bis ber Raifer tam und es eroberte. Hierauf ließ fie der Raifer vor fich führen. Rohatecz wollte ihn nicht ansehen und bat, daß man ihm die Augen aus= steche, er wolle lieber das dulden, als den Kaifer ansehen. Der Kaifer antwortete ihm ruhig: "Dir foll etwas anderes geschehen als das Augen-Ausstechen," und ließ drei Galgen über einander bauen. An den oberften ließ er den Rohatecz in gang rothem Gewande hängen, an den zweiten den huffitifchen Pfaffen Rofezan, an den dritten einen schlimmen Meifter, einen argen Bofewicht.

In derselben Zeit zogen die Taboriten am Aller Heiligen Tage, wohl dreihundert Mann stark, vor eine Stadt Namens Eichenwies3), und eroberten sie. Die Bürger flüchteten auf die Thürme und auf die Burg und sandten Botschaft an den Kaiser und an den von Destreich. Daher kam man am Aller Seelen Tage der Stadt zu Hilfe, überfiel die argen Hussiten, die sich Taboriten nannten, nahm 93 derselben gesangen und tödtete

<sup>1)</sup> Es war nicht Rotycjana, den Windede sonst Rodezan nennt, sondern ein Pfarrer Prostrzedet. — 2) In C noch: "bessen Namen ich nicht weiß". Es heißt Sion, Asch. IV, 382. — 3) C G: "ich weiß nicht welche" statt des Namens.

einen Theil der anderen; die übrigen ertranken im Stadtgraben, da fie über die Mauer stürzten. —

Bu berfelben Zeit war vom Grafen von Raffan, bem Cohn bes verftorbenen Grafen Abolf, und bem von Riferg1) ein großer Bug gegen Limburg, bas bem Bergoge von Burgund gehörte, unternommen worden. Jene erlitten eine fchwere Rieberlage und großen Schaden: Ginige wurden getöbtet, andere gefangen, noch andere retteten fich nach Nachen. Sier war damals Land= graf Ludwig von Seffen im Auftrage bes Raifers Sigmund, um das Land Brabant aufzufordern, vom Berzoge von Bur= gund abzufallen und fich bem Raifer zu übergeben, was freilich damals nicht gelingen wollte: die Leute wollten es nicht, es sei denn, daß [ber Herzog] mit mehr Recht überwunden fei. 2118 nun die Flüchtlinge von Limburg herankamen, erschraken die Bürger gar fehr und erwarteten von ihnen etwas Schlimmes. Daber nahmen die Nachener fie fammtlich gefangen, um zu er= fahren, was das zu bedeuten habe und auch, damit die Gemeinde fie nicht erschlige. Denn es ftand bamals zwischen ber Gemeinde und dem Rathe nicht gut. Giner von den reifigen Bürgern zeigte auf einen der zahlreichen [gefangenen] Edelleute und fagte: das ware einer, der Rath und Gemeinde hatte erschlagen wollen. Der brave Ebelmann verficherte bei feinem Gibe, er wiffe nichts bavon, wurde bagu nicht behilflich fein und es feinenfalls thun. Alls fie fich fo bin und ber ftritten, fagte ber Bürger: Gott und die Jungfrau Maria follten ihn rafend machen, wenn feine Behauptung nicht mahr ware. Bei biefen Worten fing er fo an zu toben, daß man ihn vom Flecke weg in Gewahrsam bringen mußte, wo er manchen Tag im Wahnfinn lag. Der gute Ebelmann aber mußte ichwören, daß er nicht in ber Abficht, ber Stadt Nachen und ihren Bürgern gu ichaben, babin gekommen ware. Darauf wurde ben Reifigen Friede gewährt und man ließ fie heimreiten.

<sup>1)</sup> Co H, C G ryffers. Befchichtichreiber, Lirg. 79. Eberhard Windede.

345. Bom großen Hagelwetter und Steinregen, das zu Löwen in Brabant geschah.1)

Damals war der Herzog von Burgund mit denen in Brügge in Flandern nicht recht einig, wie auch oben²) erzählt ist. Desshalb wurden Tage gemacht und vielsach versucht, ob man eine Bersöhnung herbeisühren könne. Da das aber nicht erreicht werden konnte, so wurden Brügge, Gent, Antwerpen und alle andern Städte einig, daß sie an den Herzog von Burgund nichts mehr zahlen wollten. Wenn er aber seinen rechten Zins nehmen, die Lande bei ihren Rechten lassen und sie sein Lebtag über nicht mehr betreten wolle, so wollten sie sein Lebtag über nicht mehr betreten wolle, so wollten sie seinen seinden sein durchaus das nicht mehr geben, was sie ihm zahlen müßten. So setzen sich die Städte zur Wehre und machten bekannt, welche Stadt nicht ihnen alsbald beitreten würde, die sollte nicht erwarten, daß ihr jemals mit Rath oder That beigestanden würde.

Zu gleicher Zeit unterhandelte Graf Michel von Wertheim fortwährend, und war immer Feind des Bischofs Dietrich von Mainz. Dessen Leute belagerten Brauburg, während die Söldner des Markgrafen, des Bischofs von Bürzburg, des von Hohenslohe und des von Weinsberg zu Höchst, Ulm und Aschaffenburg lagerten. —

Damals war der Kaiser, während er zu Prag verweilte, krank geworden. Man glaubte, er sei vergistet, und das Gist rann aus der großen Zehe heraus, die man abschneiden mußte. Um Martinstage 1437 zog der Kaiser nach Znahm in Mähren. Dahin sandte ich, Eberhard Windecke, zu Sr. Gnade wegen Urkunden, mein Amt am Zolle zu Mainz betreffend. Diese sandte ich Sr. kaiserlichen Gnade, und was ich auch begehrte, so that Kaspar Schlick an mir als ehrbarer, tüchtiger Herr und

<sup>1)</sup> Die Aufgählung wundersamer Unfälle durch Unwetter im Marg 1487 ift in der Uebersetzung weggelaffen. — 2: Rap. 272, 339.

schrieb mir einen Brtef, der hier abgeschrieben<sup>1</sup>) steht. So schied mein Bote von dem edeln Kaiser Sigmund zu Inahm im Jahre 1437. Um Weihnachten darauf gingen in Mainz Gerüchte um, die von einigen Geistlichen ausgebracht waren, daß der edle Kaiser Sigmund am Tage conceptionis Mariae [8. Dec.] gestorben sei. Die Geistlichkeit hatte die Wahrheit gesagt, was mir, Eberhard Windecke, sehr schmerzlich war. Auch mußte ich mancherlei Reden anhören, die ich nicht gern hörte, doch schwieg ich still, bis ich den rechten Sachverhalt erfuhr. Leider wurde es bestätigt: Gott sei ihm barmherzig und allen, die ihn lieb haben!

Als ber Bapft Eugenius und bas Basler Rongil mit einander Streit hatten und fich über die Kirchenreformation und über ben Ort nicht einigen konnten, wohin bas Konzil verlegt werben follte, - benn zu Bafel war es bereits vier Jahre lang gewesen - jo fandten fie Botichaften nach Frankfurt am Main gu ben Rurfürften, und ebenfo an ben Raifer nach Böhmen, ober wo man ihn finden mochte. Der Papft und bas Rongil überließen dem Raifer die Entscheidung: wohin der Raifer bas Ronzil verlegt haben wolle, dabei folle es fein Bewenden haben. Auch [ftellten fie ihm anheim], ob man mit dem Konzil dem Papite, oder ob der Papit dem Konzile folgen folle, und welche Partei die Macht erhalten ober haben follte, die Reformation vorzunehmen, oder ob der Kaifer felbst es thun wolle. Niemals hat man gelesen, gehört ober vernommen, daß je einem Fürften folches gewährt ober folche Gewalt gegeben wurde, daß er das geiftliche Schwert mit bem weltlichen hatte ober haben konnte. Das tam baher, daß Raifer Sigmund ein grundbiederes Berg mar.2)

In jener Zeit waren auch der Rath und die Gemeinde der Stadt Mainz in Streitigkeiten, denn im Jahre 14273) war die Stadt in große Schulden gerathen, was man hernach wohl be-

<sup>1)</sup> Diese Abschrift fehlt — 2) Der Schluß dieses Rapitels, sowie Rap. 346 fehlen in G. — 3) C: 1437, gemeint sind wohl die Rosten, welche der Stadt aus den Rüftungen jum Sufsitenkriege erwuchsen. Bgl. ju 315, 1.

merkte, als die [Geschlechter] aus Mainz auswanderten. Deren großer Uebermuth, Sag und Eigenwille hatten bas verurfacht, wie Du unten hören wirft. In dem genannten Jahre forderte ber Rath von ber Gemeinde gehn Personen, die dem Rathe gur Seite ftehen und bas Deficit mit berathen follten. Man bat daher [die Gemeinde] zehn ehrbare, vernünftige Personen für den Rath zu bestimmen, [diese waren]: Senne Bahn, Jost Löwen= berg, Henne Knopf, Eberhard Windecke und noch fechs andere. Sie schwuren mit ben Behn vom Rathe und mit zwei Stadt= schreibern zu den Heiligen Gottes Lob und Ehre und der Stadt Mainz Wohl im Auge zu haben und zu berathen, wie man folden Schaden beseitigen könnte. Als die zehn Mitglieder ber Gemeinde die große Schulbenlaft kennen gelernt hatten, wollten fie miffen, was für Freiheiten fie unter ben Sanden hatten. Was man berathschlagte, das brachte man vor einen Rath aus der Gemeinde und dann an die Gemeinde, und was diefer Rath ober die Gemeinde ober beren Mehrheit beschließen würde, das folle alles bestehen bleiben und ausgeführt werden. Dies dauerte, bis der Rath abgesetzt und ein neuer aus benfelben [Mitgliedern wie früher] und aus andern eingesetzt und bestätigt wurde, und bis die Streitpunkte durch Gottes Unade ohne Blutvergießen geschlichtet wurden. Dann wurde die unten folgende Rachtung gemacht, welche die Städte Speier, Worms und Frankfurt fest= fetten, wobei fie nach bem Beften ber Stadt weglaffen ober zusetzen konnten. Da jedoch diese Rachtung einigen auf der Münze nicht bequem und nütlich zu fein schien, so überlegten fie Tag und Nacht und fandten viele Botschaften und heimliche Plane zu Bischof Konrad — Gott hab ihn felig, — so daß er nach Mainz kam und es unternahm, eine neue Rachtung zu machen, die ewig unverbrüchlich gehalten werden und nicht ge= ändert werden follte, wie Du beutlich geschrieben findeft.1)

<sup>1)</sup> Die Grundzüge ber Mainzer Rachtung vom Montag nach Laetare (18. März) 1430 (Rap. 357 C = 346 G) find etwa folgende: Bijchof Konrad mit Bertretern ber Städte

347. Wie Kaiser Sigmund zu Znahm in Mähren auf einem großen, schönen Stuhle im Kaiserlichen Ornate starb, und wie man ihn so todt bis an den dritten Tag liegen ließ, auf daß ihn sehen könnte, wer da wollte.

Alls Kaiser Sigmund, wie Du oben gehört hast, zu Prag war, um die böhmischen Retzer zum rechten Glauben zu bringen, ward er frank, nachdem er den kleinsten Theil bekehrt hatte. In der Krankheit ließ er sich in die Stadt Znahm in Mähren bringen und blieb daselbst bis an seinen Tod. Er starb aber am Montag nach Mariae conceptionis am 9. December 1437.

348. Wie ber Tob bes Raifers Sigmund eintrat.

Run vernehmet, wie ruhig und besonnen Sigmund den Tod erwartete. Un dem Tage, an welchem er sterben sollte, befahl er, ihn des Morgens als römischen Kaiser anzukleiden mit

Worms, Speier, Frantfurt trifft die Rachtung zwischen bem Rathe und ber Gemeinde einerfeits und ben "Ghrjamen vom alten Geschlechte" andererseits in folgender Weise:

- 1. Der Rath seht sich in Zukunft aus 36 Mitgliedern zusammen, von denen 24 der Gemeinde, 12 den alten Geschlechtern angehören: Für Henne Walter Hehmer wird eine Stelle aus den letzteren offen gelassen. Dieser Rath der 36 soll ein einheitlicher, gemeinssamer Rath sein und heißen, der nach Stimmenmehrheit beschließt. Gesonderte Borberathungen der einzelnen Parteien sind nicht gestattet.
- 2. Jährlich werden durch den Rath drei Bürgermeifter gewählt, zwei aus der Gemeinde, einer aus den Geschlechtern, ebenso ift das Berhältniß bei den drei Rechenmeistern. Zu den Siegeln und zu dem "Gewölbe" der Stadt sind je drei Schlüssel für die drei Bürgerund Rechenmeister vorhanden.
- 3. Die Rathsherren haben fich an altes Recht und hertommen zu halten, insbesondere die Blate im Sitzungsfaale nach Borschrift einzunehmen. Bei sonstigen Geschäften in Mainz giebt das Alter den Plat an, bei Geschäften außerhalb führt der dazu Bestimmte das Wort.
- 4. Die Bürger von den alten Gefdlechtern behalten ihre Müngrechte, Privilegien und Freiheiten.
- 5. Jeber barf ungehindert auswandern.
- 6. Die Schlüffel ju ben Thoren ber Stadt zc. find gehörig aufzubemahren.
- 7. Die Alten dürfen nicht genöthigt werden "zünftig zu werden". Gine namentlich angeführte Anzahl Ausgewanderter muß in die Rachtung aufgenommen werden, falls sie darum nachsuchen und sich verpflichten, dieselbe zu halten.
- 8. Ausgeschloffen von ber Gubne ift Beorg Bensfleifd.
- 9. Frevler irgend welchen Standes werden beftraft, ohne daß jedoch ihre Standesgenoffen angefeindet werden dürfen.
- 10. Bundniffe mit herren oder Städten barf ber Rath nur mit Bewilligung der Gemeinde fcliegen.

Zulett geloben beide Parteien die vorstehende Rachtung in allen Theilen zu halten. Bergl. Dropfen, p. 210 und zu Rap 351, 3.

feiner Alba, feinem Ornate, mit dem Chorrocke,1) mit der Ropf= bedeckung und mit der Kaiferlichen Krone. Dann hörte er eine Meffe, und nach der Meffe befahl er, ihn wieder auszukleiden und sprach: Run kleidet mich an, wie man mich begraben wird. Dies geschah, und fo fag er auf einem Stuhle und verschied. Che er verftarb, befahl er, daß man ihn zwei oder drei Tage stehen ließe, damit alle Leute sehen könnten, daß ber Berr ber Welt todt fei. Einen Tag vorher hatte er feinen Sohn, Herzog Albrecht von Destreich, den er Sohn nannte, weil er des Kaifers Tochter zur Gemahlin hatte, einige ungarische und böhmische Landherren zu fich berufen und fie bringend gebeten, daß fie, fo lieb fie ihn hatten, friedlich und ruhig leben und feinen Cohn, Bergog Albrecht, zum Könige erwählen und annehmen follten. Denn es stände ohnehin schon schlimm in Ungarn, seine Tochter, Bergog Albrechts Beib, fei feine rechte Erbin für beide Ronig= reiche, wollten fie daher ohne schweren Krieg sein, so sollten fie die Kaiferin, feine Gemahlin, [als Regentin] behalten, bis Herzog Albrecht in das Land fame. Bürden fie aber den König von Polen mählen und in das Land ziehen, fo murde das Land nie ohne Rampf und Rrieg fein. Go ware es auch gekommen, wenn man es nicht durch feinen weisen Rath verhindert hatte.

Als er verschieden war, hielt man die Kaiserin auf, daß sie nirgends hin reiten durfte, dis daß die Ungarn und das ganze Land den Herzog Albrecht zum Könige wählten. Zum ungarischen König ward er am h. drei König-Tage 1438 gekrönt; gleichzeitig ritten die böhmischen Herren zu ihm und wollten mit ihm versabreden, wann sie ihn krönen, und wann er zu ihnen kommen solle. Darauf hielt er seinen Umzug in Ungarn und befestigte das Land im Frieden.

349. Wie die Kurfürsten zu Frankfurt in der Bartholomäuskirche waren, um einen andern König an Kaiser Sigmunds

<sup>1)</sup> Gigentlich: Dit feinem Spifteln- und mit feinem Evangelienrode, b. h. mit Bewändern, wie die Beiftlichen fie beim Bortrage ber Spiftel und bes Evangeliums tragen.

Stelle zu erwählen. Ihre Aufstellung soll folgende sein. Zur Rechten steht der Bischof von Mainz in seinem Stuhle obenan, auf der andern Seite, links, der Pfalzgraf, dann der Bischof von Köln, der von Sachsen, der von Brandenburg, zwischen diesen beiden ein leerer Sitz, der Bischof von Trier. Alle Fürsten schwuren.

Danach kamen die Kurfürsten sämmtlich nach Frankfurt. Bifchof Dietrich von Maing, ein Schenk von Erbach; Bifchof Dietrich von Köln, ein Graf von Mors; Bifchof Rhaban von Trier; Bergog Dtto von Beibelberg als Bertreter für Bergog Ludwig, benn diefer, Herzog Ludwigs Cohn, war zu jung, und ba ber Bater fürglich geftorben war, fo mußte jener1) an feiner Stelle mahlen und ba fein. Ferner ber Bergog von Sachfen und der Markgraf von Brandenburg mit drei ftattlichen Land= herren, ber Landgraf von Seffen, Bergog Ludwig von Braunichweig und ber ichlimme Bischof von Burgburg. Gie kamen am Montage nach Deuli 1438 nach Frankfurt und blieben 14 Tage ununterbrochen bafelbit. In der Pfarrfirche St. Bartholomaus zu Frankfurt waren für fie, wo man zum hohen Chore geht, Sigplage aus guten Balten errichtet. Rechts oben= an befand fich der Stuhl des Bifchofs von Mainz, über welchem bas Wort Mainz ftand, wie auch jedem Fürften fein Blat fo bezeichnet war. Danach tam ber Plat bes Königs von Böhmen, ben es nicht gab, ba noch feiner in Böhmen gefrönt war, bann auf ber andern Geite2) ber Pfalggraf, ber Bifchof von Röln, ber von Sachsen, bann ber Markgraf von Brandenburg, und ein Stuhl zwischen [biefen] zwei Fürften ftand leer. 21s die Fürften ichwören [follten], konnten fie fich nicht einigen und fie schoben daher die Eidesleiftung acht Tage auf, benn ber Herzog von Sachsen machte Schwierigkeiten und hoffte, die Krone gu erlangen. Es konnte aber nicht fein, er hätte benn biefe

<sup>1)</sup> H: der vetter. - 2 Dieje Ortsangabe in H erft vor: "ber Bifchof von Roln".

[Fürsten] mit Recht überrebet. — Als die Fürsten acht Tage barauf im Chore zu Frankfurt zusammen kamen, ftand ber Bischof von Bürzburg am Bulte mitten im Chore, wo fein Name angeschrieben ftand, und er begann die Fürsten zu mahnen, daß fie Gott und das gemeinsame Wohl ansehen und einen Rönig mahlen follten, ber Gott Lob und ber Chriftenheit Rugen brächte. Darauf hub der Erzbischof Dietrich von Maing an und fragte den Erzbischof von Köln, wen er mable. Diefer antwortete: den König von Ungarn; dann fragte er auch an dem Plate des Ronigs von Bohmen, auf dem Niemand faß; weiter den von Sachsen und ben Bischof von Trier [auch fie fagten]: den König von Ungarn. Das war Herzog Albrecht von Destreich. Da nun die Fürsten ausgemacht hatten, daß das geschehen solle, was die Mehrheit wolle und daß die andern in feiner Beife bagegen fein und handeln follten, fo gaben ber Pfalggraf und ber Markgraf ihre Stimme ebenfalls bem Könige, wiewohl vielfach gesagt wurde, daß der Markgraf ober einer feiner Sohne es fein ober werden folle. Auch bachten fie [ber Pfalzgraf und der Markgraf] nicht anders und waren, wie man fagte, deshalb anwesend. In allen Landen aber war von Hoch und Niedrig, von Arm und Reich die Mehrzahl froh, und es herrichte Verlangen nach dem Könige von Ungarn. Das verlieh ihm Gott durch feine Gnade. Der wolle ihm helfen alle Dinge jum Beften zu bringen. — Run hat bes Raifer Sigmunds Buch und [die Erzählung] eines Theiles von dem, was bei seinen Lebzeiten geschehen ift, ein Ende. Der allmächtige Gott alles Boje und Uebel von uns wende! Amen! Amen!

Unten findest Du alle Könige und Herzöge, die zu Ungarn jemals regiert haben, und wie lange.

Den Kaiser [Sigmund] legte man auf einen Wagen und fuhr ihn durch Mähren nach Ungarn über Preßburg, Komorn, Gran, Wendenburg, Waißen nach Ofen. Hier liegt er begraben an der Seite der Königin Maria, seiner ersten Gemahlin, in der Kirche des lieben St. Ladislaus, den dieser Kaiser stets liebte, und dem er gerne diente.1)

351. Wie Herzog Albrecht von Destreich, der zum römischen Könige erwählt war, nach Böhmen und Prag zog.

Rönig Albrecht, Kaiser Sigmunds Schwiegersohn, der zum ungarischen, böhmischen und römischen Könige erwählt war, wie Du oben gelesen hast, zog mit 3000 Pferden oder mehr nach Böhmen und Prag und ward am Tage Petri und Pauli [29. Juni] 1438 auf dem Schlosse St. Wenzeslaus zum böhmischen Könige geströnt. In derselben Zeit hatte er Botschaft zu den rheinischen Kurfürsten und Städten gesandt, daß deren Räthe auf St. Marsgarethentag desselben Jahres zu ihm nach Nürnberg kommen sollten zu einer Besprechung und Einigung über einen allgemeinen Frieden im Reiche, über ein einheitliches Korn aller Golds und Silbermünzen und die Verbesserung der Rechtspflege, daß Jedermann nach Recht und Billigkeit geschehe.<sup>2</sup>)

352. Wie die Kurfürsten dem römischen Könige Albrecht nach Wien schrieben, er möge zu ihnen nach Frankfurt kommen.

Als Herzog Albrecht von Destreich, wie Du oben gelesen hast, in der Fastenzeit 1438 zu Franksurt zum römischen Könige erwählt worden war, sandten die Kursürsten ihre bevollmächtigte Gesandtschaft zu ihm nach Wien und ließen ihn bitten, daß er sich des Reichs annehmen möge. Das wollte er nicht gerne thun, da er selbst Land und Leute zu beschirmen hatte. Die Fürsten gaben ihm darauf zwei Jahre Frist heraus, ins Reich zu kommen. Da damals die Türken den König in Ungarn ansgriffen, so rüstete er sich und zog nach Ungarn hinab mit 24 000 Mann. Die Türken aber hatten 130 000 Mann, und als es zum Streite kommen sollte, sandten um Michaelis die

<sup>1)</sup> Kap. 350 giebt eine Aufjählung ber ungarischen Könige und Herzöge (theils lateinisch, theils beutsch) von Achila (H: Achtila) bis auf Sigmund. — 2) Hier folgt in H ein kurzes Kapitel, in dem sich Windede beklagt, daß in Mainz "die sich von den Alten nennen" trotz zweier früherer Rachtungen eine neue zu machen suchen, diese dritte Rachtung steht (in Hallein) am Ende des folgenden Kapitels, s. S. 299 zu 3.

Türken eine Gefandtichaft zum Könige Albrecht und ließen ihn verständigen und ihm mittheilen, daß er mit ihnen nicht kämpfen möge, da fie immer acht auf einen hätten und da ihn außerdem einige feiner Landherren verrathen und verkauft hatten. Sier= über ließen fie ihn Briefe feben und lefen. Da ergab fich die Wahrheit, und der König Albrecht verlor dabei feche feiner Landherren, die des Nachts die Flucht ergriffen. Am Morgen jog auch der König ab, denn die Türken hatten ihm geschrieben, fie hatten hören fagen, mas für ein bieberer Berr er mare, bas wollten fie ihm zum Bortheil gereichen laffen, auch feien feine Landherren verrätherisch an ihm geworden. Go zog ber König gen Ofen und ließ die Türken da fteben, die die große Balachei und bas fleine Wurzelland und Siebenbürgen bis um die Umgegend von Temesvar1) verwüstet und verheert hatten, ausgenommen Kronftadt, hermannstadt und einige Schlöffer. Damals kamen die Rathe des Königs von Polen zu König Albrecht nach Ofen und verhandelten mit ihm wegen des böhmischen Reiches und wegen bes Befitthums ber alten Raiferin, bas ihr auf bes Königs Geheiß genommen worden war. Doch konnten fie kein endgiltiges Abkommen treffen und fo ichieben fie von einander. Da ward benn die Tücke ausfindig gemacht, daß eine Suppe ftand, die fie effen follten.2) Sie agen, fo daß König Albrecht wohl fühlte, daß er nicht länger leben könne und daß er genug hätte. Da machte er fich auf und ritt gen Dfen und als er nach Langen= borf, eine Meile oberhalb Dfens tam, mußte er fterben. Er verstarb am Montag nach Erispini= und Erispiniani = Tag [25. Oftober] am Montag vor Simon und Juda [27. Oftober] im Jahre 1439. Zu berfelben Zeit nach Allerheiligentag waren zu Frankfurt versammelt die Bischöfe Dietrich von Mainz, Dietrich von Köln, Jakob3) von Trier, die bevollmächtigten

<sup>1)</sup> H: demesburg, G: domesburg, C: comesburg. — 2) C G: ein suppen stonde das si ohssen; H: ein suppen essen stende, si assens Albrechts Tod auch Kap. 87 erwähnt. — 3) Jacob von Sirt seit Mai 1439 Nachfolger Raban's.

Räthe aller Kurfürsten, und der Bischof von Augsburg und der von Weinsberg als Abgesandte des Königs Albrecht. Als nun die Rachricht von seinem Tode zu den Kurfürsten gelangte, gingen sie auseinander, und der König ward von Hoch und Niedrig, von Reich und Arm so sehr beklagt, wie kein Fürst seit Christi Geburt. Der Verdacht wegen seines Todes traf die alte Kaiserin Est mala mulier et tota proterva<sup>1</sup>), weil es sich nun machen wird mit dem neuen Könige.

In jener Zeit tagte das Konzil zu Basel fortwährend und es war mit dem Papste Eugen nicht einig, da er dem Konzil widerstrebte wegen der Berpslichtungen, die er über sich einsgegangen war. Deshalb und wegen einiger anderer Punkte, die oben in diesem Buche geschrieben sind, ward er des Papstthums entsett. Darauf saßte das Konzil einen Beschluß und wählte am Mittwoch vor Allerheiligentag zu Basel als Papst den Herzog Amadeus von Savoyen, welcher Felix III. genannt wurde. Er war ein Laie und mit der Schwester des Herzogs von Burgund vermählt gewesen, und von seinen vielen Kindern lebten damals noch fünf. Die eine seiner Töchter hatte den König von Kastilien, die andere den König von Sicilien, die dritte den Herzog von Mailand, den Sohn des Herrn von Borlebas.<sup>2</sup>)

So herrschte Unfriede in der Welt; daran war Schuld, daß Papst Eugen den Venetianern folgte und dem Konzile nicht gehorsam war und wie er sich verpflichtet hatte. Das Alles kam daher, daß der Papst Eugen selbst ein Venetianer war.3)

<sup>1)</sup> H: purena. — 2) Bernabo Bisconti. Siehe ju 258 S. 227, 3 — 3) Hier folgt in H (p. 221B bis 228B) eine dritte Rachtung, das Wichtigste daraus ist: Bürgermeister und Rath von Worms, Speier, Frankfurt und Oppenheim haben mit Henne von Erbach Absgeordnete nach Mainz geschickt. Durch eine Kommission des dortigen Rathes wird ihnen und dem Henne von Erbach Einsicht in die Berhältnisse von Mainz gewährt. Darauf bestimmen sie: Der Rath von Mainz besteht fortan aus 28 Mitgliedern, 14 von den Alten, 14 von der Gemeinde, die ganz gleich stehen Die Amtsdauer beträgt mindestens zwei Jahre Die von den Alten dürsen nicht gezwungen werden, zünftig zu werden. Die früheren Bestimmungen bezüglich der Thorschlüssel bleiben unverändert. Auf der letzten Seite (p. 229)

352b. Wie der König Treverus mit großer Macht die Stadt Trier erbaute, welche dreihundert Jahre älter ist als Rom und so mächtig war, daß ihr alle Städte jährlich Zins entrichten mußten.<sup>1</sup>)

Wie wir erzählen, war nach Erschaffung der Erde ein König in Afien jenseit bes Untermeeres, genannt Pylis. Diefer hatte einen Sohn Treverus. Der sprach: Er wolle feben, was jen= feits des Meeres ware, und fuhr nach Europa, das ift dies Land, und brachte viel Bieh mit fich. Das Bieh wandelte grade nach den Wäldern hin, wo Trier liegt. Und da das Land dem Könige wohl gefiel, erbaute er eine Stadt. Dies war die erfte Stadt nach ber Sinnfluth, die in Europa gemacht ward. In diesem Lande war damals Riemand als der König Treverus und feine Leute, die mit ihm gekommen waren. Die Stadt, welche damals gegründet ward, ift Trier, fo genannt nach dem edeln Könige. Nach meiner Berechnung ift fie im Jahre 1303 vor Chrifti Geburt am letten Tage bes Hornung, am St. Mat= thias = Tage, am Freitage vor dem April gegründet. Und in dem Jahre, als König Treverus angekommen war, zählte und rechnete man in dem Lande den St. Balentinustag, wie er später im Chriftenglauben festgesett ward. Fünfhundert und fechszig Jahre banach, ben britten Tag nach St. Gregoriustag, im Monat April, gab es zwölf Meifter. Bon diefen waren vier Rechtmeifter. Diese gründeten nach ihrer Runft eine Stadt, genannt Mainz, und wer von ihnen lernen wollte, follte bahin zur Schule kommen. Sechshundert und acht Jahre barauf ward Rom erbaut von einem wilben, aus Allemannia durch Bosheit

folgt in H ein Berzeichniß berjenigen Adligen, die aus Mainz ausgewandert find und im Rheingau zu Oppenheim, Weissenau, Riederulm bei Mainz, Frankfurt und Worms wohnen. Unter den ersteren befindet sich der schon mehrsach (246 und 248) erwähnte Peter zum Judel, bei dessen Namen wiederholt wird, was Kap. 248 erzählt ist. — 1) lleberschrift in C: "Wie Kaiser Sigmund wissen wollte, weshalb Trier 1300 Jahre älter sei als Rom. Diese Legende ist deshalb in das Buch aufgenommen worden, weil Kaiser Sigmund dies und anderes wissen wollte, als der von Manderscheid mit Gewalt gegen den Papst, den Kaiser und gegen das Konzil Bischof sein wollte".

und Schaltheit vertriebenen Bolte. Dafelbit ward ein Raifer Drufus. Diefer war ein beutscher Mann und von mütterlicher Seite ftammte er aus bem Mohrenlande, boch war er an feinem Leibe weiß und wohnte mit feinem Saufe gu Maing. Diefer fagte: Er wolle nur in ber schönen Stadt Mainz begraben liegen, wo feine besten Freunde bestattet feien. Derfelbe Raifer hatte eine Frau, welche in ihrem Gebeine fein Mark hatte. Er gab ber Stadt Maing einen Brief mit feinem Infiegel. ftarb in Maing und die Mainger bestatteten ihn, wie fie einen herrn billig bestatten follen, am St. Thomastage in ber Weih= nachtszeit zwölfhundert Jahre nach König Treverus. Alle feine Freunde, Berwandten und fein Gefinde tamen mit ihren Schilden und Tartichen auf den Berg, der zu Ehren des erwähnten Raifers Drufenloch genannt war und nahmen nahe bei Oppenheim gehn Jug Lehm von bem Berge und machten benfelben oben dreifpigig und errichteten zwischen ben brei Spigen eine fupferne Säule, welche 114 Jug hoch und oben mit einem vergoldeten Knopfe verfeben war. Den Leichnam des Raifers verbrannten fie zu Afche, die fie in die vergoldete Rugel thaten, die man von ferne leuchten fah, da fie hoch oben auf der tupfernen Caule ftand. Siervon bieg bie Ctabt "golben Maing" und ward frei, da Raifer Drufus hier begraben lag, wie man noch in andern alten Urfunden ber Stadt geschrieben findet. -Später, 1311 Jahre nach König Treverus, Mittwoch nach St. Lucientag, fuhr ber Ronig Ateolus, ber Drelus und Straß= burg, genannt Argens, erbaut hatte, [dahin] und ftarb zu Ewingen, was jest Burgburg beißt. Diefen begruben die Mainzer als einen König und halfen feinen Rittern, Freunden und feinem Gefinde, fo daß diefe zubor nie größere Ehre erfahren haben. Gie ließen eine Gaule errichten, genannt ber Engelstein, verbrannten seinen Leichnam und legten die Asche in den vergoldeten Knopf auf der Gaule. Diefer Ronig hatte ben Gefundbrunnen in Maing angelegt, ba in biefer Stadt großer

Mangel an Trinkwaffer herrschte. — Bon ihm fagen und die Geschichten, daß er vor feiner Thure erschoffen worden fei. Die Burg hatte er ausgegraben, später ward fie ausgebaut, und man errichtete feinen Pfeiler von Steinen, die man aus Gibon ben Rhein herab nach Mainz geschafft hatte. Er hatte zu Mainz eine Tranke gemacht, welche nun Regergrube beißt. Gein Better Agrippus erbaute Agrippa, was jest Köln heißt. - Trier und Mainz waren vor allen andern Städten die Krone in Folge ber Diefes erreichten bie Bürger von Begrabniffe ber Fürften. Trier, als König Pifius zu Wittlich bei Trier ftarb, welcher zu Mainz bestattet sein wollte. Tropbem nahmen die Trierer seinen Leichnam mit Gewalt, begruben ihn und errichteten über seinem Grabe eine fteinerne Gaule. Daber forberten bie Mainger fie por [ben Raifer] Conftantin und zwangen fie, zu geloben, daß fie nimmermehr Fürften im Umtreife von zwei Meilen von Trier bestatten würden, es fei benn mit Bewilligung von Maing und auf Wunsch der Fürsten, welche daselbst ruben wollten. König Bifius aber blieb zu Trier liegen, wovon Trier noch frei ift. In Folge biefer Greigniffe ward Raifer Julius von diefen und von andern Fürsten abgesett. Spitus1) hatte ber Stadt Mainz große Gnaben erwiesen. - Raifer Julius war fo ge= waltig, daß ihm Niemand beikommen konnte. Ginige Römer aber, die ihn haßten, forderten ihn auf, zu ihnen zu kommen. Da er muthig war, kam er zu ihnen in die Rathsversammlung. Doch zwei von ihnen sprangen auf und erstachen ihn. Diefer Raifer hatte einen Schweftersohn Namens Augustus, ber die Herrschaft übernahm und den Mördern nachjagte, bis er fie erschlug. Dies fagt uns die Ueberlieferung der Stadt Maing aus= drücklich. Bon ihm erfuhr die Stadt Maing viele Ehre und erhielt eine goldene Bulle, die eingeschmolzen ward, als König Etel die Stadt erobert hatte. Die Freiheiten, welche darin ftanden, find in einen Stein gemeißelt an ber hoben Rathsmauer.

<sup>1)</sup> So beibe Sanbidriften, vielleicht G. Bifins ju lefen.

353. Bon ber Chriftenheit.

Dies ift die Beibenschaft gewesen. Runmehr foll man von ber Chriftenheit hören. Nachdem Chriftus geboren war, kamen die Chriften und predigten den Glauben. Ueber dem Meere aber war ein Ronig, ber hieß Egel. Diefer vermaß fich, bag er in Europa gewaltiger sein und werden wolle, als Alexander war. Er war in Afien, mablte bie größten Leute aus, die er fand und wollte die Chriftenheit wieder ausrotten. Go fam er nach Distamien, eroberte und unterwarf Rom. Darauf zogen Die Distamier ein Beer zusammen, ebenfo die Ronige von Lamparten und von Frankreich. [Frankreich] war ein Königreich, Distamien ein Bergogthum. Diefe gogen gegen [Etel] gu Felde in Lamparten, eine lampartische Meile seitwärts von Floreng. Run hatte er [mit seinem Beere] nichts zu effen, und als jene brei Könige ins Felb rudten, jog er in ihr Lager, griff fie im Rücken an und nahm ihnen ihre Vorräthe. Mancher fampfte mit ber einen und ag mit ber andern Sand. Da fand Ronig Johann von Lamparten feinen Tod. Er hatte brei Göhne, die eilten fammtlich nach Saufe, damit wer zuerft kame, die Berr= schaft erlangte. [Auch bie andern] flohen fammtlich, und feit ber Beit magte feiner [bem Ghel] Stand gu halten; man fagte, er hätte drei Könige erschlagen. Er aber ritt durch Lamparten mit Gewalt und unterwarf es. Da jammelte ber beutsche Rönig alle Fürsten und Herren und berieth, wie fie ihm die Wege und großen Stragen über bas Gebirge verlegen könnten. Er erbaute Heinrichsberg - er hieß nämlich Seinrich - Saiten und Franzois und viele andere Festen gegen ihn. Als er herankam, gelobte er den Landherren fo viel, daß Graf Köln vom Rhein und alle Bischöfe und Patriarchen, welche heidnisch gewesen waren, und deren Freunde ihn mit Gewalt über den Gotthardt holten. Da floben die Chriften, benn wohin er tam, wurden die meiften wieder Beiden, wie fie gewesen waren - oder fie mußten die Flucht ergreifen. [Dies ging fo], bis er nach Mainz fam. Die

[Bürger dieser Stadt] wehrten fich, und er belagerte fie. 2118 er vier Wochen vor der Stadt gelegen hatte, fuhren die Leute auf Schiffen ben Rhein hinab über ben Giffelberg, ber wie bas Land rings eitel Wald war. Diefen hegten fie ein und wollten ihr Leben darauf vertheidigen. Danach lag er noch vierzehn Wochen por ber Stadt und wagte nicht hinein zu reiten. fie zulett hineinritten, nahmen fie, was man hinwegführen konnte, zerstörten die Stadt gänglich und riffen die Stadtmauer nieder. — Darauf eilte [Egel] weiter nach Agrippus, bas ift heute Röln, die Bewohner wehrten fich hier viel fraftiger. Darauf kamen die 11 000 Jungfrauen1), und da die Bürger von Agrippen, das nun Röln ift, wähnten, fie wollten die Stadt angreifen, fo töbteten fie fie alle. Davon find noch heute 11000 Jungfrauen in Köln begraben und bestattet. Wohin Etel später zog und von wannen er war, fagt Beitus. - Hierauf kampfte die Chriftenheit wiederum und ftritt gegen die, welche dem Ronig Egel gegen die Chriftenheit beigestanden hatten. Denn diese hatte er alle reicher und mächtiger gemacht, als fie gewesen waren, und wer ihm Silfe leiftete, dem gab er, was er bedurfte. Graf Köln vom Rheine, die Berzöge von Lothringen und von Braunschweig geleiteten ihn nach Köln, damit er mit ihnen die Beute theilte. Daher fand man in Köln viele Grafen und Freien. Auch die Herren im Lande hatten ihm geholfen. Die heidnischen Bischöfe, Patriarchen und Priefter mußten darauf wieder ausgerottet werden. Danach tam König Dagobert. Diefer baute Maing wieder, wo es heute fteht: Bon dem Grundesthurm an bis zur henne Schmiede und von der Steinbrücke bis jur Gangbrücke. Er hatte eine Burg erbaut an ber Stelle gegenüber bem Jakobsberg, wo noch fein Klofter ftand. Die Burg hieß Dagoberts Wichhaus und lag außerhalb der Stadt. Auch unterhalb berfelben lag eine Burg, die vor Alters einem heidnischen Bischof von Maing ge-

<sup>1)</sup> hier folgt in ben handschriften noch offenbar ludenhaft: Der was vil in jungfrowen und wiben.

hört hatte. Gegenüber diesen beiden Burgen war die Stadt ohne Mauern und Graben. Eines Tages kamen nun die Burgritter und baten Dagobert, daß er ihnen die Stadt gäbe. Er
weigerte sich dessen, und danach zogen die Ritter in die Stadt
und hielten einen Rath. Auch soll man wissen, daß König Friedrich
die Freiheit der Stadt Mainz bestätigt hat, wie die goldene Bulle
von König Dagobert besagt. Der Graf von dem Rheingau, in
dessen Obhut Mainz stand, war ein Burggraf zu Mainz auf
König Dagoberts Bichhaus. Biele Kaiser und Könige haben
die Privilegien der Stadt bestätigt, ehe ein Bischof irgend ein
Recht in Mainz hatte.

354. Wie die Stadt Mainz den Rittern übergeben und empfohlen ward.

Bahrend der König einen Bug gegen den Bergog von Böhmen unternahm, der nun ein König ift, leiftete ihm die Stadt Maing einen fo großen Dienft, daß er ben Rittern die Ctabt befahl und ihnen Freiheiten ertheilte, daß fie frei fein follten von Beden1), Geschoß, herrendiensten und daß fie keinen herrn über ihren Berrn haben follten. Bierüber ftellte er zu mehrerer Gicher= heit ber Ctabt feinen offenen Brief mit einer golbenen Rapfel an feibener Schnur aus. Darnach behaupteten die Bürger und Sandwerter in der Stadt, die Ritter verriethen fie. Gie wollten auch, daß die Bürger von der Stadt wegen fich am Rathe betheiligten. Darauf brachen fie Ronig Dagoberts Wichhaus, fo daß fich die Ritter barin nicht halten konnten, und mauerten die Stadt an den Enden zu. Ferner fetten fie fest und machten aus, daß ebenfo viel Bürger in den Rath geben follten, als Ritter [barin] waren. Da es nun 22 Ritter und Rittergenoffen waren, fo gingen eben fo viel ber beften Bürger und Sandwerter in ben Rath. Und wenn ein Biebermann, ber Mitglied bes Rathes gewesen war, ftarb, fo follte man an feiner Statt einen

Gefdichtichreiber, Lirg. 79. Gberhard Binbede.

20

<sup>1)</sup> Soicht.: vor bette, vor geschutze, vor hettent ton (G: hetten tan), vor herren dienste.

andern mablen und einführen und bas mit Urfunden befräftigen. Damals waren Raftel, ber Rheingau, Oppenheim, die Juden, Bingen und bas Land ringsum Gigenthum bes Reiches. das Gericht zu Mainz gehörte dem Könige. Der König hatte baselbst nichts mehr als die Gerichte, die Juden und einige Zinse auf ben Erben. Den Saal, ben Sof und ben Marftall hatte der König dem Bischof gegeben, wie Ihr nachher hören werdet. Damals führte eine Brücke von Raftel nach ber Mühlenpforte, über welche die Marktleute in die Stadt kamen, und eine grade Strafe, genannt Marttgaffe, führte von diefer bis auf den Diet= markt. Alls nun die von Raftel die Stadt gut fehr bei ihrem Antheile des Brückenzolles übervortheilen wollten, unterftütte ber Erzbischof die Stadt und die Mainzer zogen mit ihm gegen Raftel, zerftorten es und brachen die Mauern ab. Die Steine ichafften fie herüber und tauften bem Bischof ben Grunderthurm ab. Dafelbit lag eine Burg, diefe brachen fie ab und ichloffen ihre Stadtmauern mit den Steinen von Raftel. Darauf wurden Raftel, der Rheingan, das Gericht zu Mainz, der Saal und der Sof und die Juden dem Erzbischof von Maing von einem Raifer übergeben. Dies findet man genau in einem Buche bes Stiftes. -Später erbaute man ben großen Dom, benn borber mar St. Johannis Münfter ber Dom gewesen. Bei ber Erbauung bes Thurmes über bem Chore, in welchem die Glocken hangen, fam ein Sturmwind und führte eines Rachts das Solzgerufte von bem Unterbau2) auf ben Strand gen Sochheim, furg barauf führte der Wind das Gebälke vom St. Chriftophorusthnrme über ben Rhein. — Danach ward einer Erzbischof zu Mainz, welcher Ronrad hieß. Diefer ftammte von den Rittern in der Stadt und hatte die Che mit einer Frau gebrochen. Ms dies dem Papfte mitgetheilt worden war, nahm ihm diefer das Bisthum. Run hatte ber Bifchof einen Schreiber Ramens Arnold. Diefem gab er viel Gelb, daß er zum Papfte ritte und ihm bas Gelb

<sup>1)</sup> Soidr.: von der ziborgen.

für einen gunftigeren Beicheib übergabe. Als Arnold zum Papfte fam, gab er ihm bas Gelb, fo bag biefer ihm bas Bisthum gab. Das Bisthum nahm [Arnold] aber feinem Berrn, tam gurud und wollte Bifchof fein. Er entbot ber Stadt Maing, bag fie ihn aufnähme. Da er nun von den Sandwerfern, den Bürgern, die fich zuvor der Ritterschaft widersetzt hatten, abstammte, fo wollten fie ihn aufnehmen. Da kam Bischof Konrad mit feinen Freunden') und lagerte fich auf dem Marteler Berge, ber jest Albansberg heißt. Nun war eine reine Jungfrau Namens Silbegard auf bem St. Ruprechtsberge. Diefe entbot bem Bifchofe Arnold, er ware in das Bisthum wie ein Juchs gekommen und werde wie ein Sund wieder herauskommen. Dem Bifchof Urnold aber erging es folgendermaßen. Bischof Konrad und feine Un= hänger behaupteten fich gegen Bischof Arnold und gegen die Pfaffen. Denn biefe fagten, fie burften nicht gegen ben Papft handeln. Es fam zum Kampfe und Bischof Konrad fiegte und verjagte die Pfaffen. Darauf ward Friede geschloffen auf ein Jahr und einen Tag. In diefer Zeit fuchten fie fich zu befestigen. Bischof Konrad und feine Unhänger bewirkten, daß St. henne Ruhmestirche eine Burg wurde, ein Ritter Namens Widerichelle, dem Chrenfels und Igenftein gehörte, machte . . . . 2), der Bicedomini bes Bischofs Konrad, ein Ritter aus Bingen im Rhein= gau und ein Berwandter des Bischofs, erbaute bas Saus zu bem Bigthum, und viele andere Ritter, Berwandte und Freunde erbauten viele Säufer. Dagegen errichteten der Bischof Arnold und feine Berwandten und Freunde bas Saus zum Stein und viel Gerufte. Als nun ber Friede zu Ende ging, machte man ein Befet, daß an drei Tagen in der Boche Friede fein follte, am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Go kamen fremde Leute, kauften und verkauften und versahen fich mit Borrathen an den drei Tagen, und am Sonntage gingen die Leute in die Rirche

<sup>1)</sup> In C folgt hier noch: und hetten einen grossen pungus. - 2) Objett zu machte fehlt in beiden Handschriften.

und bereiteten sich vor. An den andern drei Tagen aber sahr man Jammer und Leid. Das währte von Oftern über ein Jahr und danach dis zum Johannistage vor der Ernte. Bischof Arnold und die Pfassen und ihre Anhänger hatten den Dom erdaut. Unten stand er voll Krippen, die er voll Pferde und Bieh hielt, das sie aßen, und oben war er mit Jinnen besestigt und war wie ein Burgdau. Auf dem Dome waren Bischof Arnold und seine fröhlichen Helfershelser, denn die anderen hatten ihre Häuser und Gebäude und die ganze Oberstadt erobert, außer der Burg zum Steine, auf der sich Bischof Arnold selbst besand. In dem Stifte war ein heiliger Schat, den sie mit Kriegsühren verzgeudeten. Zwei Kelche von Gold, die so schwer waren, wie ein Steinmörser; wenn der Priester in der Messe einen derselben ausheben mußte, so mußten zwei, an jeder Seite einer, heben. Diese hatte Wilgise geschenkt, der St. Stephan erbaute<sup>1</sup>).

Auch war da ein Karfunkel [und ein Gewand] von blauem Sammet mit goldnen Sternen fo beschwert, daß zwei neben bem Priefter ftehen und halten mußten, wenn er aufftehen wollte. Ferner war da ein Erneifig in Chrifti Lebensgröße, dreißig Centner Gilber ichwer, bas fette man bei ben Feften aus ben einzelnen Stücken zusammen. Es hatte Augen aus Rubinen, die Nachts leuchteten. Ferner zwei filberne Kraniche, die die Schnäbel offen hatten. Diefelben ftellte man an den Altar, auf jeder Seite einen. Wenn dann Weihrauch in ihren Rücken gethan und angezündet wurde, fo verbreitete fich ber Duft und Rauch aus ihren Schnäbeln über den Altar. Ferner zwei Smaragbe, hell und groß,2) diefe füllte man bei ben Feften mit Waffer und that Fische hinein, welche darin herum schwammen. Ebenso befand fich da ein Gefäß für die Monstranz von schwerem Seibenftoff, welches unschätbar war.

Als nun Bischof Arnold und feine helfer dies alles ver=

<sup>1)</sup> In ben handicht folgt noch: und transtuliert sant victor umb sant stephan us dem tume vertriben was. - 2) In ben handicht folgt noch: wie zwen pedinserke.

zehrt hatten und nichts mehr befagen als ben Dom und bas Saus jum Stein, in bem fie fich behaupteten, baten fie um Frieden. Den gewährte man unter ber Bedingung, daß ber Friede zu Ende fein folle, wenn eine ber beiben Barteien die Glocken läuten würde. Man hielt bas am Johannistage in ber Ernte vom Morgen bis jum Mittag. Die Sandelsleute und das gewöhnliche Bolt aber schrieen laut über ihn,1) daß die Ritter feine Gubne annehmen wollten. Bifchof Arnold fag im Saufe in einem Fenfter und hatte die Ellbogen aufgeftütt, um zu ruhen. Da läuteten die Metger die Glocken, und der Bischof schlug fich in das Klofter auf St. Jafobs Berge durch. Die Leute liefen por das Rlofter und forderten feine Auslieferung, und als die Monche ihn verleugneten, gundeten die Mainzer bas Rlofter an. Da baten die Monche, daß man fie aus bem Tener geben ließe, und kamen in einer Procession mit ben Rreuzen und Beiligenbildern. Bifchof Arnold aber hatte eine Mönchskutte an und ging mitten unter ihnen. Da fah ihn ein Metger, rief: "Hier kommt Arnold" und zog vom Leder. Darauf floh der Bischof wieder nach dem brennenden Kloster, und als er zu der Pforte bei St. Jakob kam, wo zwei aus Stein gehauene Löwen standen, wurde er bei dem einen Löwen erstochen, linker Hand, wenn man zur Thur hineingeht. Man verbot ihn zu bestatten, und fo lag er bis an den britten Tag, und bie Sofer und gewöhnlichen Leute kamen, ftiegen Fenerbrande in feinen Mund und zerrten ben Leichnam hin und her. Da baten die Herren an Unfer Frauenkirche, daß fie ihn auf ihrem Grasplate im Krenggange begraben bürften. Sier ift er bestattet. - Damals waren alle Strafen [von Mainz] mit Gras bewachsen, und die Pfaffen unterhandelten mit der Stadt, unterwarfen fich auf beren Gnade und gelobten zu halten, was ihnen die Stadt auferlegen würde. Die Stadt befahl ihnen, daß fie fich um teines Bischofs willen jemals ber Stadt widerfegen

<sup>1)</sup> Sbidr.: uber in, vielleicht under in = unter fic.

follten. Bischof Konrad aber blieb Bischof, diefer liegt auf dem Chore bes alten Stiftes begraben. In der Guhne ward auch ausgemacht, wenn zu Mainz ein Bischof gewählt werben follte, fo follten die vier beften und ebelften [Bürger] von der Stadt wegen in das Rapitel zu den Geiftlichen gehen und ebenfo gut Berechtigung haben, ben Bischof mit zu mahlen, wie die andern im Rapitel. Darüber stellten fie ber Stadt eine offene Urfunde aus. — Später kamen biefe vier Bürger einmal in bas Rapitel und konnten fich [mit den Geiftlichen] nicht einigen. Die Laien wählten einen Bischof, den man Bischof Linenhose nannte, und der aus der Ritterschaft von Mainz stammte, die Pfaffen aber wählten einen Namens Selbling, welcher ftets zu Bingen war. Als man helbling zurückwies, beriefen fich die beiden auf die Entscheidung des Papftes. Da half ein Pfaff dem andern, benn der Papft entschied, daß der Bischof der Pfaffen bleiben folle. - Später kam Bischof Siegfried. Diesem leiftete die Stadt Maing fo gute Dienfte, daß er ber Stadt laut einer offenen Urfunde die Juden schenkte. Derfelbe Bischof Siegfried gab den Bürgern von Mainz ein außerordentliches Privilegium, daß Niemand als die Bürger wollenes Gewand zerschneiden dürfte und auch an keiner andern Stelle in der Stadt als in dem Scheerenhause, was jest ein Wohnhaus fein foll. Mainzer Bürger barin ein Saus hat, ber kann wollenes Tuch ichneiden. Derfelbe Bischof richtete bas Linnen-Saus ein, daß teiner [außerhalb desfelben] Linnen verschneiden follte. - Die Corduan= und Lohgerber haben Freiheiten und die Sandwerker haben Zünfte von ihm.

355. Wie die Kurfürsten ihre bevollmächtigten Räthe zum König Friedrich von Destreich schickten.

Zu Halbfasten des Jahres 1440 sandten, wie Du oben gesschrieben findest, die Kurfürsten: Erzbischof von Mainz, Köln und Trier und demnach alle übrigen ihre Räthe dem König Friedrich, dem Sohne Herzog Ernsts von Destreich. Im fols

genden Jahre banach, acht Tage nach Pfingften 1442, kam König Friedrich von Destreich nach Frankfurt und mit ihm tamen ber Bergog von Sachsen und ber Markgraf Friedrich von Brandenburg. Er beschied die übrigen Fürsten auch zu ihm ju fommen: baber tamen bie Erzbischöfe von Maing, Roln und Trier, Markgraf Jakob von Baden und feine Cohne. blieben daselbst wohl acht Tage, barauf kehrte ber Markgraf von Baben wieder heim, und ber Ronig gog mit ben Rurfürften den Main hinab nach Mainz. Hier war Herzog Ludwig von Beibelberg, ber bem Rönige mit feinem Gefolge an bem Rhein entgegenging. Er hatte nämlich vierundzwanzig Grafen und die Domherren von Maing um fich. Auch die Bürger von Mainz empfingen den König gar prächtig, führten ihn in bas Münfter und wiesen ihm feinen Plat vor bem Altare an. Dann fuhr ber Rönig mit allen Rurfürften den Rhein binab nach Bacharach. Dafelbit ward er ichon und prächtig empfangen, und ihm von Bergog Ludwig große Ehre erwiesen. Inzwischen war Bergog Albrecht von Deftreich, des Königs Bruder, mit diesem uneinig geworden, da ihm der König nichts als Eigen= thum geben wollte und auch wegen der Juden, denen er fehr feindlich gefinnt war, während fie der König fehr begünftigte. Der Bergog belagerte Stabte und Schlöffer bes Ronigs in Deftreich und Steiermart und eroberte fie, fo daß ber Rönig nach seiner Seimkehr große Mühe hatte, bis er fie wieder unterwarf, befonders [widerfette fich] die Stadt Brud in Steiermart. Sierauf fuhr ber Ronig mit ben Berren von Bacharach ben Rhein hinab nach Boppard, und zu Renfe, wo des Königs Stuhl fteht, war berfelbe mit goldburchwirften feibenen Tüchern aufs Herrlichste geschmückt. Auf benfelben ward nach altem Berkommen der Ronig von den Rurfürsten gesett. Dann fuhr ber Rönig mit ben Rurfürften weiter rheinabwärts nach Bonn, wo ber König vom Erzbischof Dietrich von Röln prachtig empfangen wurde und wo er zwei Tage blieb, bis die Pferde

auf dem Landwege nachkamen. Dann ritten sie über Thum mit 11 000 Pferden auf das Allerprächtigste und Köstlichste ausgerüstet nach Aachen.

356. Wie die Herzöge von Berg und Geldern, der Bischof von Lüttich und der Junker von Cleve mit vielen Grafen und Herren aus der Stadt dem Könige entgegen ritten und ihn mit den Kurfürsten empfingen.

Als sich der König Aachen näherte, kamen ihm aus der Stadt die Herzöge von Berg und Geldern, der Bischof von Lüttich und der Junker von Cleve entgegen und empfingen ihn mit großer Herrlichkeit und führten ihn mit großem Gesolge in die Stadt. Es hielten wohl 17 000 Mann zu Pferde mit dem Könige ihren Einzug, so daß man glaubte, es sei seit langer Zeit nie eine solche Pracht gesehen worden. Denn es war lange kein König seierlich gekrönt worden.

Der feierliche Einzug in Aachen fand ftatt am Freitage nach St. Beitstage 1442. Um Abend Diefes Tages wurde auf dem Rathhause zu Ehren des Rönigs ein großes Ballfest verauftaltet, bei welchem viele ichone Frauen und Jungfrauen, wohl zehn Berzoginnen, viele Gräfinnen und Freifrauen und besonders viele ichone Frangöfinnen waren. — Um folgenden Tage, Sonnabend, ritten die Berren, Anappen und Anechte die Pferde in die Tranke und dabei geriethen die Leute des Pfalggrafen und Herzogs Ludwig in Bank mit ben Knappen bes Königs und schlugen auf einander los, fo daß einer von den Rnappen vom Pferde ins Baffer fiel und zwischen ben Pferden ertrant. Daburch erhob fich großer Streit, benn bes Ronigs Leute wollten den Knappen rächen und machten großes Geschrei. Da glaubten einige, es ginge über die Stadt ber, und ber König hätte die Stadt verrathen, fo bag diefer in Nachen nicht ficher war, benn er wußte gar nichts bavon. Ginige behaupteten, der König wolle über den Herzog Ludwig, andere,

<sup>1)</sup> Dies Rapitel fehlt in C, in G folgt bier noch; und eitel junkherrn uff fursten woren.

der Herzog wolle über ihn herfallen. Biel wildes Geschrei ertonte in ber Stadt und einige ritten in voller Ruftung und mit blanker Baffe in Nachen umber und wollten theils ben König, theils ben Pfalzgrafen angreifen, und beide Herren wußten nichts bavon. Darüber erschraken bie Bürger febr, meinten, ber Larm gelte ihnen, und die Stadt fei verrathen, und rüfteten fich baber und zogen auf bas Rathhaus. Dahin kam zu ihnen ber Herzog von Berg mit 1400 Mann, um ihnen beizustehen, benn bie Stadt ftand in feiner Dbhut. Zugleich fetten fich ber Bergog von Berg und einige Bürger gu Pferbe, ritten in der Stadt umber und riefen aus, es mare Friede und ber Streit völlig geschlichtet und beigelegt, ohne daß fie wußten, um was es fich handelte. Indeffen war es auch dem Herzog Ludwig berichtet worden, daß folche wundersame Gerüchte in ber Stadt umgingen. Da erschrak er fehr und ritt mit ben Worten: "Das wolle Gott nicht, daß wir uns fo etwas unterfteben!" jum Ronig in beffen Quartier und fagte ju ihm: "Gnädiger Berr! Es geben wunderliche Gerüchte in der Stadt um, daß ich mich gegen Euch auflehne. Daran ift nichts! 3ch will mit Euch leben und fterben!"

357. Wie der römische König die Finger auf das Evangelium legte und den Kurfürsten schwur, das römische Reich in Ehren zu halten.

Am Sonntage darauf, Morgens früh fünf Uhr, ritten die Kurfürsten in ihrer Pracht vor Unser Frauen Münster in Aachen und wollten den König krönen. Als der König zu ihnen kam, ging er mit ihnen in die Kirche, und man brachte ihm ein Buch und las ihm vor, was er schwören sollte. Er leistete den Eid den geistlichem Fürsten auf das Evangelinm und den weltlichen auf das Schwert, welches dem Kaiser Karl vom Himmel kam. Dann ward er von einem Abte gekrönt, der das im Auftrage des Papstes zu thun hatte. Hierauf ging er in seinem kaisers lichen Ornate aus der Kirche und mit ihm in ihren Festgewändern

die Kurfürsten, von deneu jeder trug, was er von Amts wegen tragen mußte. Nicht weit vom Münster war ein Brunnen gesmacht, der guten Wein gab, dabei lag Brot genug und man briet einen ganzen Ochsen sammt Hörnern und Klauen, nur war er abgehäutet und ausgeweidet. Und der König ging zu dem Brote und nahm davon und ging zu dem Ochsen und schnitt davon ab und trank aus dem Brunnen, wie es altes Herkommen bei der Krönung eines römischen Königs ist.1) —

359. Wie des Reiches Erbtruchseß und Erbamtleute all das goldene und filberne Geschirr, das man den Herren auf dem Rathhause zu Aachen auf die Tafel gestellt hatte, an sich nahmen, wie es ihre Gewohnheit und ihr Recht ist, und wie des Königs Leute deshalb mit ihnen uneinig wurden, und wie sie auf einander losschlugen, so daß sie Wunden davon trugen.

Danach begab sich der König mit den Kurfürsten und mit allen anderen Fürsten, Herren, Rittern und Knechten auf das Rathhaus, wo er allen zu Aachen anwesenden Fürsten und Herren ein köstliches Mahl gab. Denn es ist im römischen Reiche Gewohnheit, daß am Tage der Königskrönung zu Mittag alle Herren mit dem Könige essen und was man einem jeden an goldenem oder silbernem Geschirre zur Benutzung bei dem Mahle vorsetz, es sei Trinkgeschirr, Schüssel oder Gießer, das ist sein Gigenthum, und er darf es nehmen. Besonders nahmen des Reiches Erbamtleute die goldenen oder silbernen Leuchter, Flaschen und Gießer. Hiervon wußte der König nichts und hatte einen großen Schatz von goldenem und silbernem Geschirre, das er mit aus Destreich gebracht hatte, und das ihm in Franksurt am Main geschenkt war, auftragen lassen. Darüber wurden jene gar froh, aßen und tranken und ließen sichs wohl sein und

<sup>1)</sup> Hier endigt die Holicher. C. Bom folgenden Kap. 358 steht in G nur die Ueberschrift: "Wie der römische König Friedrich von Oesterreich mit seinen Kurfürsten, mit den Herzögen von Berg und Geldern, mit dem Bischose von Lüttich und mit dem Junder von Cleve auf dem Rathhause zu Aachen zu Tische saß." Die Raumeintheilung der Handschrift deutet darauf hin, daß zu dieser Ueberschrift überhaupt tein Text, sondern nur ein Bild gehören sollte.

jeglicher nahm, was ihm gebührte: Die Schenken nahmen die goldenen und filbernen Flaschen, die Truchsessen die silbernen und goldenen Gefäße, Becken, Brotkörbe und silbernen Schüsseln. Als des Königs Leute das sahen, gedachten sie es im Ernste zu hindern, da sie von solcher Gewohnheit nichts wußten, und es entstand ein so heftiger Streit, daß man vom Leder zog und sie auf einander losschlingen und einige verwundet wurden. Da redeten die Kurfürsten mit dem Könige und theilten ihm mit, daß es ein altes Herkommen sei, daß einem jedem das gehöre, was ihm vorgesest würde. Da sprach der König: Von diesem Herkommen und von diesem Rechte haben wir nichts gewußt, doch würde es uns zu hart tressen. Wir wollen gerne eine Summe Geldes dafür geben." So wurde der Streit geschlichtet, und der König erhielt sein Geschirr für eine Summe Geldes wieder.

360. Wie die Herzöge von Heidelberg und von Berg, der Markgraf von Brandenburg, der Bischof von Lüttich und viele andere Herzöge und Herren vor dem Nathhause zu Aachen von dem Könige Friedrich ihr Lehen erhielten.<sup>1</sup>)

Am Montage nach der Krönung empfingen vor dem Rathshause in Aachen der Herzog Ludwig von Heidelberg Bormittags und der Herzog von Berg Nachmittags sein Lehen vom Könige Friedrich von Destreich. Am Dienstag danach erhielt der Markgraf Friedrich von Brandenburg Bormittags und der Herzog von Geldern Rachmittags sein Lehen, am Mittwoch erhielten die Räthe des Herzogs von Burgund an dessen Statt dessen Lehen. Am Donnerstag ward dem Könige und den Fürsten das ehrwürdige Heiligthum gezeigt, das man in Aachen hat. Am Freitage zog der König mit dem ganzen Gesolge nach Köln. Auch hier erhielten einige ihre Lehen, und der König blieb fünf Tage daselbst, worauf er den Rhein wieder auswärts nach

<sup>1)</sup> In der Sandichrift heißt es in der lleberschrift weiter als Instruction für den Maler: der andern herren schilt mach die andern seiten vir ader funff und die do zu.

Roblenz ging. Hier empfing ihn der Erzbischof von Trier sehr seierlich. Dann zog er nach Frankfurt, wo er sechs Wochen blieb und allen Kurfürsten, Fürsten und Städten vorschrieb, zu ihm nach Frankfurt zu kommen. Doch wartete er es nicht ab, sondern zog weiter den Rhein hinauf nach Straßburg im Elsaß und weiter nach Zürich. Hier verhandelte er mit der Stadt Zürich, daß sie für ewig zu dem Hause Destreich schwören sollte, woraus später schwere Kriege und großes Blutvergießen zwischen den Schweizern und Zürich entstand. Dann zog der König an die Etsch und weiter in die Heimath.

## Register.

Machen. 5. 44. 211. 216. 221. Ungto, Berr von. 147. 244. 344 356. 360. Abbéville. 59. Adolf, Graf von Naffau, f. Raffau. Adolf, Bergog v. Berg, f. Berg. Mgram, Bijchof Johann von, einer von Ebich, oder von Gulgbach, römischer Rangler. 189. 204. 205. 220. 246. 248. 255. 321. Ahab. 240. Mirennes. 59. Mir. 57. 92. Albene. 57. Albersborf, Abolf von, Biztum Afchaffenburg. 210. 246. 345. im Rheingau. 333 g. G. Albrecht III., Bergog von Baiern, fiehe Baiern. Albrecht, Bergog von Defterreich, fiebe Defterreich. Albrecht, Bergog von Sachsen, f. Sachjen. MIt Dfen. 19. 203. Altfird. 39. 56. 89. Mlzei. 269. Amadeus, herzog v. Savoyen, f. Baden, Markgraf Bernhard I. von. Savonen.

Umberg, Bergog Sane von. 64.

Unna von Brabant, f. Brabant.

Unton von Brabant, f. Brabant. Untwerpen. 66. Aragonien, Cohn des Ronigs von. 57; König von. 334. Urchenheim, ber. 191. Arlon. 5. Urmagnac, Graf von. 60. 82. 146. Urmagnace, bie. 59, 197. Urm Nicolai. 139. Urnheim. 158. n. d. M. 178b. Arnold, f. Egmont. Artois. 339. Afto, Beter. 248. Agron [?]. 209. Ufti. 44. der von. 85; f. Orleans. Mugeburg. 246. Mugeburg, Bifchof von, ein Berr von Schaumburg. 255. Avigliana. 92. Avignon. 4. 57. 59. 339.

Bacharach. 355. 83. 93. 95. 104. 159. 174. 184. 189. 198. 204. 205. 213. 216. 235. 239. 246. 255. 287. - Deffen

cob I., bee vorigen Cohn. 287. Beauvais. 59. 293. 355. Baben, Stadt. 56. 90. Baiern: Albrecht III., Bergog von, Ernfte . Sohn. 159. 256. Ernft von B. München. 95. 129. 159. 256.; pergl. 313. Güngel [??]. 87. g. G. Sans, Bergog von Baiern Solland (eigentl. Johann VI., Bifchof v. Lüttich, fpater Bergog von Lurenburg). 5. 144. 189. 215. Beinrich III. v. B. Landshut. 28. 33. 71. 129. 139. 158. 159. 189. 191. 220. 255. 258. Beinrich v. Baiern, Raifer. 234. Sjabeau, Ronigin von Franfreich. 5. Budwig, Raifer. 61. Ludwig VII., Bergog von B. In. Bern. 44. 64. 92. golftadt. 28. 64. 71. 129. 145. Bern Berona. 151. 186. 189. 258. 313. 319. Wilhelm III. von München. 28. Bernhard, Martgraf, f. Baden. 129. 139. 186. 189. 191. 256. Bernbeim. 218. 313.Wilhelm v. Baiern-Holland, fiehe Bidenbach, Konrad von. 23. Holland. Baireuth. 248. Bamberg. 4. 234. 248. 287. Bamberg, Bifchof von. 159. 223. 234. 255. Bar, Bergog von. 59. 262. 287.

Barbara, Grafin Cilly, Sigmunds

293. 294. 311. 313. 345. 352.

Gemahlin, f. Lurenburg.

Bärwolff. 247.

220.

Rath. 23; Rathe. 91. 184. 3a: Beaumont. 59. Bechel. 139. Beelit. 22. Beier, Beinrich (v. Boppard, herr au Caftel). 104. Beier, Konrad 104. Benedictus, Papft. 4. 43. 54. 57. Benedictus, Graf Dispot. 158. 339.Bennefeld. 235. Bensheim, Johann. 23. Bengelin, Frang. 4. Beraun. 140. Perg, Bergog (Abolf) von; 61. 104. 158. 203. 205 fin. 213 fin. 216. 255; Bergog Ludwig. 291. 356. 360. Bergen, (Mons, Droufen. 156, 4.) 5. 215. Berner, f. Scala. Bertolde, Conte von Rom. 60. Bingen. 229. 233. Bitich, herren von. 182. 235. Bigelin (Bisconti), Johann Rarl pon. 60. Blindenbaum, Johannes. 93. Blindenburg. 13. 23. 181. 124. 193. 194. 203. Boguslam, f. Bommern. Bolche (?) herren von. 104. Bafel. 44. 57. 73. 92; Bifchof v. Bologna. 92. Bonifacius, Papft. 4. 339 med. Bafler Konzil. 266. 268. 292. Bonn. 44.

Boppard. 91. 216. 355.

Borre, Sigmunde Marr. 103. Bosnien, König Worol (Twartto) von. 7. 19b. Bottendorf, herr hartnit von. 22 b. Boulogne. 59. 82. Bourbon, Bergog von. 77. Bourg. 92. Böhmen, Ronig von, f. Lurenburg. Böhmijdbrob. 99. 109. Brabant, Anna (Johanna) von. 5. Brabant, Bergog [Unton] von. 44. 77. 215. Brabant, Band. 272. Branda, Rarbinal, f. Placentinus. Brandenburg, Mart. 23; Mart. graf Friedrich von; Burggraf von Mürnberg. 9. 22. 22 b. 44. 56.

63. 80. 91. 93. 95. 129. 145. 157. 158. 174. 191. 198. 223. 229. 231. 246. 248. 250. 252. 255. 256. 264. 292. 313. 337. 338. 341. 349. 355. 360. — Deffen Tochter. 146.230. - Deffen Rathe. 91. 158. - Deffen Cohn. 191. 193.

Braunichweig, Bergogin [Unna] von. 89.

Braunichweig, Bergog Ludwig v. 349.

Breifach. 56. (246?)

Breisgau. 56.

Bremen, Bifchof von. 214.

Breelau, Stadt 32. 33. 252.

Breslau, Bifchof von 246, 255.

Brieg, Ludwig von, f. Schlefien.

Brigen, Stadt. 42. 43; Bifchof Charité. 59. pon. 43.

Bromberg. 31.

Bruburg [?] 345.

Brud (Steiermart). 355.

Brugel, v. Bannerherr. 329.

Brügge. 59. 66. 67. 68. 69. 215. 272. 339. 345.

Brun, ber von, f. Burgburg.

Brünn. 103. 108 183.

Bruffel. 59.

Brür. 139. 217.

Brunwart (ober Brumart), Reinhard Windede's Diener, f. 3. 349 g. E., Ginleitung G. XIV.

Bubena, herr. 140.

Budmeis. 147.

Bunglau, Propft von, f. Frang und Michel.

Burgel, f. Brugel.

Burgund, Bergog von. 60. 61. 64. 66. 78. 143. 146. 217. 266. 272 287. 326. 332. 339. 344. 345. 360 - Der alte Bergog von. 77. -Deffen Rathe 255.

Burgund, gand. 339 fin.

Bufeldorf. 27.

Calais. 59. 60. 66. 67. 82.

Cane, Facino. 84.

Canterbury. 209.

Cappeln, ber von. 87.

Carmegel, Conte. 84.

Cajamalta. 27.

Caffa, Balthafar. 43.; f. Johann XXIII.

Castel nuovo. 27.

Chambern. 57. 59. 92.;

Chateau Cambrefis. 5.

Château neuf du pape. 57.

Chur. 43.

Cilly, Graf von. 96; Friedrich von. 13. 20. 201; Barbara, Grafin von,

1. Lurenburg.

Cirma, Bergog von. 189.

Clemens, Bapft. 4.

Cleve, Bergog [Adolf] von. 104.

219; deffen Tochter [Margarethe].

313; Junter von. 356.

Clur, hartung. 76.

Cobile, herr. 140.

Cobleng. 233. 360.

Colonna, Otto de. 70; f. Martin V.; Paris de. 321; die E. 322.

Comerfee. 43.

Compiègne. 5.

Conegliano. 85 b.

Connetable. 77.

Cordignano. 27.

Cremona. 43.

Cjepel. 178b. 203. 205.

Cypern. 274; Ronig von. 213. 271.

Cyprianer (?). 27.

Czaslau. 99. 105.

Dachau, f. Tachau.

Dalberger von Ehrenberg. 226.

Dan, Danweidan (Woiwode Daniel v. d. Walachei) 206. 259.

Dangig. 21.

Dänemart, König [Erich] von. 100. 180. 183. 191. 193 200. 201. 262b.

Darrastron [?]. 209.

Dattenried. 56. 89.

Dauphin. 143. 150. 197.

Deggendorf. 215.

Delmin. 27.

Dendremonde. 59.

Deringer, ber 191.

Despot, f. Gerbien.

Deutschbrod. 109.

Dieboloheim. 56. 89.

Dietich, von, f. Strafburg.

Dietrich. Ergbijchof, f. Roln.

Dietrich, Schreiber, 1.8.

Dispot (?), Graf. 158.

Dobor. 19b.

Dorbrecht. 66. 68. 144.

Dornid (Tournai). 332.

Dover. 59.

Drachenorben. 136. 259.

Dremeng. 31.

Droftberg von ber Echfe. 139.

Dube, Bengel (Bagla) von. 105. 137. 139. 190.

Dulin, Being, 247.

Dünfird en. 79.

Cherebach, Berr. 196.

Ebich, herr von, f. Agram und Fünftirchen.

Echfe, Droftberg von. 139.

Echter, Beter. 333.

Echtzeller, ber gu. 157.

Edarbt. 191.

Eger. 321 M.; 333 G.

Egmont, Arnold von. 158; deffen Sohn [Adolf]. 158; Johann [II.] von. 158; die von. 178b. 203. 205.

Chrenberg, f. Dalberger.

Chrenfels, Meifter Beinrich. 182.

Eichhorn, Run von. 245.

Gichftädt, Bischof von, einer von Beidede. 159. 255.

Eisened, Konrad, Windede's Better. 69.

Elbing. 21.

Ellenbogen. 4. 223. 321 Mitte.

Elisabeth, Königin von Böhmen, Benzel's Gemahlin, f. Lurenburg.

Elijabeth, Sigmunde Tochter. fiebe Luxenburg.

Eltville. 158. 292 b.

Emmerich. 179.

Endeslant. 87 g. G.

Endingen. 56. England, Ronig Beinrich V. von. 59. 60. 66. 67. 76. 77. 146. 150. 240. 241. 332; feine Brüder 59; j. Br. Thomas 146; vgl. Glocefter. Englander. 197. 332.

Englisch - frangofifder Rrieg. 60, 77, 82, 147, 150, 236, 332,

Enfisheim. 56. 89.

Eppftein, herr von. 174; bie von. 291.

Erbach, Gberhard, Schent von, Domherr und Kämmerer zu Mainz. 194. 220; Dietrich, Ergbischof von Mainz, fiebe Mainz. 6; Konrad, Schent von. 174.

Erfurt. 4.

Erich, Bergog von Cachfen, fiebe Gadien.

Erlau (Erlach), Thomas Ludan, Bijchof von. 19.

Ernit, Bergog von, f. Defterreich. Erjel. 139.

Erpach, f. Erbach.

Eglingen. 90. 246.

Ettenheim. 235.

Eugen IV., Papft. 258. 266. 268. 270. 288 290, 293, 311, 321, 322, 331. 339. 345.

Faltenberg, Chriftian. 33. Felix III., Papft. 352 fin. Feltri. 27. 86. Ferrara. 292. Fifchberg, Schlog. 228. Flandern. 66. Flandersberg. 188. Flafcho, Ritter. 13. Florentiner, die. 273. 287. 288. Floren 3. 322. 331.

Beidichtidreiber, Lirg. 79. Eberhard Winbede.

Fordtel, Ulrich. 6. Forgacz, Blafius. 10. 11. Frant von Rronenberg. 333. Frankfurt am Main. 4. 223. 227. 229. 233. 239. 360. Franko, Krungo. 187; Symon. 187. Franfreich, Königvon. 4. 120. 240. 332; beffen Tochter 150; Gobn 150; deffen Rathe 59. Frang, Propit. 203.

Frangofen, Die. 197.

Frauenberg 222. 231.

Frauenberg, Georg 319. Frauenbäufer, ber. 191.

Frauenmartt. 142; cf Gelige.

Freiberg in Meigen. 213. 217.

Freiburg im Breiegau. 56.

Freiburg im Uechtlande. 44. 92. Freising, Bischof von, einer von Berne. 159. 184.

Friaul, Patriardy v. 104; gand. 17. Friedrich, Bijchof von Roln, fiebe Röln.

Friedrich, Graf v. Gilly, j. Gilly. Friedrich, Burggraf von Nürnberg Martgraf von Brandenburg, fiebe Brandenburg.

Friedrich IV., Bergog von Defterreich, f. Defterreich.

Friedrich V. von Defterreich, fiebe Defterreich.

Friedrich I, Martgraf von Meigen Bergog von Sachien, f. Meigen.

Friedrich II. ter Canftmuthige: f. Meigen.

Friesland. 214.

Friglar. 222.

Frohn, ter. 92.

Fulda, Stadt. 222.

Fulda, Abt von. 222. 228.

21

Fuldischberg. 228. Fünffirden, Bijchof von. 189. cf. Agram. Gaffurt (?). 248 Gaisbod, Johann. 202. Gamaliel. 240. Gara, Sobann. 157. 60. 96 fin. Garanme. 13. Geismar. 222. Geldern, Bergog Rainald (IV.) von. Samburg. 262b. 356. 360. Bergl. Egmont, Berg Sans. cf. Johann. u Julich. Gelbern. 158. 201. Gelderniche Streit: 158. 178b. 201. 203. 205. 216. Gelite. 142. Gelthufe, Arnold zu dem. 248. Gemlit. 147. Gemona. 27. Genf. 57. 59. 64. 92. Gengenbad. 235. Gent. 66. 272. Genua. 24. Gennefer. 45. 74. 146. 267. 334. Beroldsed, Balther von. 191. Gefeß, Abt von. 129. Glocefter, Bergog von. 215. 217. Goldberg. 230. Gonzaber, herr v. Lodi. 85. Gordona. 27. Gorian, Schlog. 10. Gottlieben 64. Goucelin. 57.

von. 19; ein anderer. 189. 248. (cf. 178b fin). Graz. 195. Gregor (XII.), Papft. 43. 339. Griechenland, Raifer von. 186. 189. 194. 207. 334. Günther, Graf. 73. (von Schwargburg?) Gara, Nifolaus 10. 13. 20. 21. Gutte, ober Guttiche, Windede's Bafe. 69. Sagenau. 83. 90. 94. 5. 93. 158. Der von. 216. 291. Sanau, herren von 104 158. 248. Sane v. Luxenburg Laufit, f. Luxenburg. 2. Sans, Burggraf v. Nürnberg, Bruder des Markgrafen Friedrich von Brandenburg. 93 246. Sans, Bergog von Baiern, fiebe Baiern und Pfalz. Sans, Bergog von Cachfen fiebe Cachjen. Sans von Meigen, f. Deigen. Sarfleur. 76 146. Safe, Bilbelm. 140 146. Safen, "bie frommen." 96. 137. 146. 190. Saufen, Bolmar, Ruchenmeifter, 333. Samer, Beinrich. 60. [Sedwig Tochter bes Polentonige. 180. 183. Beibelberg, Bergog von, f. Bfalg. Beidelberg, Tag dafelbit. 227. Beilbronn. 341. Beiligfreng. 56. Beiligthum, Das romijde, fiebe Reichefleinobien.

Gran, Sohann Rangja, Ergbijchof

Görlig. 2. 237.

Gralang, Laureng. 6.

Beinide, f. Raffau.

Beinrich, Bergog von Gachfen (richtig Erich), f. Cachfen.

Beinrich v. Baiern, Raifer. 234.

Beinrich, Bergog von Baiern, fiebe Baiern.

Beinrich mit der Saube, f. Raffau.

Beinrich, Meifter. 245.

Beinrich von Nürnberg, Windede's Diener. 1.

Beineberg, Berrn von. 104. 245. 291. (Sandichr. ftete Bengeberg).

Belmitadt, Rhaban von, j. Gpeier; Wieprecht von 333 fin.

Sempel, Maricall von Ungarn. 205.

Benneberg, Berren von. 104.

Bermannftadt, 30b. p. 179. 189.

hervoya, Boimode. 20; genannt Rorvy.

Beffen, Landgraf von. 104. 214. Jaifpig, Chlog. 105. 218. 219. 221. 222. 225. 228. 3anus, Marte, (Johann Matti). 250. von. 334 p. m. 349.

Bergprud, Rarl von. 139. g. G. Benit, Bernitich von. 139 G.

Dieronymus von Brag. 96. 254. 3glau. 99. 199. 331. 340.

Sieronymus, f. Gt. S.

Sildesheim, Bifchof von. 220.

Sochbeim. 158. 178b.

Sof. 248.

Sofheim. 178b. vergl. Sochheim.

Sobenlobe, Graf [Ulrich] von. 157; Georg von, f. Paffau; Graf Rraft von. 337. 341. 345.

Sobenfunne, f. Giena.

Solland, Bergog v. S. und Bracobaa von. 144. 215. - Marga- Johann, Bergog von Baiern, f. rethe von. 144.

Solland, Bergog Bans von, fiebe Baiern.

Bilbelm VI., Bergog von Baiern-Straubing, Graf von Solland. 61. 144; beffen Witwe u. Tochter. 144.

Bornftein, Groggraf von. 178b.

hormath, Johann von. 10.

Sogenplog. 208. 250.

Böchft. 345.

Sradijd. 109. 178a.

Bus, Meifter Johann. 96. 106. 130. 131. 254.

Suffiten. 97. 98. 99. 105-128. 130-134, 141, 152-156, 176. 179. 195. 206. 213. 217. 220. 314. 313. 319. 321. 189 sq. Lehre und Grundfage berfelben: 130 bis 134. 274 sq.

235. 333. 338; Landgraf Ludwig Jemit, Mitolaus von. 139. 87; Mijchto von. 105. 190.

3mche [?]. 69.

Ingelbeim. 73.

Intelnbeim. 73.

Jobft, Markgraf von Mahren, f. Lurenburg.

Johann XXIII., Papft, Balthafar de Caffa. 29. 43. 54. 63. 67. 339.

Johann, Erzbischof von Maing, f. Mainz.

Sohann (Sans), Bergog von Görlig, 1. Burenburg.

bant; beffen Rathe. 104. - 3a- Johann, Martgraf v. Riebenau. 159.

Baiern.

Johann von Serrmannftadt. 179. Rehlbeim. 215. 189. Johann, herr. 190. Johannes, ber Truchfeg, 183. Irlische. 139. Sienburg, f. Dienburg. Judel, Beter gum. 246. 248. 352; Friele zum 248. Jungen, Clausmann gum, 24. 7. ber zum. 55. 217; die zum 73 g. E. Jungfrau v. Drleans. 240. 241. Anopf, Benne. 345. 242.Jungherr, Nidol und Rudiger. 4. Roburg. 4. Bülich. 158; herren von, vergl. Roldit, Albrecht von. 203. Egmont und Berg. Raaben. 139. 140. 141. Raifereberg. 90. Raiferslautern. 73. Raiserstuhl. 64 Ralter, Beter. 321. Raltern, der von. 188. Rardinal [Seinrich] von Eugland. 225. 236. 251. Rardinal von Rom, f. Legat. Rarl IV., Raifer. 2. 3. Rarl, Rönig von Neapel. 11; falich= lich ftatt Ladislaus genannt. 19. 29. Rarl, Bergog von Lothringen, fiebe Lothringen. Raftel. 333. Raftilien, Ronig von. 57. Ratharine, ju dem Fluffe (a. 2. Schloffe). 69. Ragenellenbogen, Graf von. 93. 104; zwei von 158 fin.; 264. Raurim. 99. 105.

Remnaten [?]. 215. Renntner, Bergog von Schlefien, f. Schlefien. Rengingen. 56. Reger, f. Suffiten. Regerbrief, ber. 254. Rirdheim, Sans, Rangler. C4. 129. Rigingen. 218. Rlofterneuburg. 87. Rnebel, Dietrich. 333. Anoringen, Wilhelm von. 58. Rolobrat. 190. Rollin. 99. 105. Rolmar. 90. Ronrad, Erzbischof von Maing, f. Mainz. Ronrad, Graf. 57. Ronradftein. 88. Ronftantinopel, Raifer von, fiebe Griechenland. Ronftang. 43. 61. 63. 96. 239. 246. Rongil zu Ronftang. 43. 44. Korvy [Boywode Hermona]. 19b. 20. Röln, Stadt. 5. 91. 216. 252. Roln, Erzbifchof von, Dietrich, Graf von Mörs. 6. 7. 44. 61. 91. 95. 102. 104. 159. 189. 213. 214. 216. 219, 221, 223, 224, 235, 248, 255. 256 266, 287, 349, 355, 360; deffen Rathe. 158. 250. Rönigingräß (Sofdr. Graz). 97. Rönigeberg. 21. Ronigefaal, Rlofter. 139. Rammerer, Dietrich, Rath Des Erg- Rrafau, Ronig von, fiebe Polen; Bijchof von. 19.

bijchofe von Maing. 183.

Rrakau, Stadt. 176. 180. 183. Rreppen, f. Thomas. Krenher, Heinrich der. 147. Kronberger, Johannes. 333. Kronenberg, Frank von. 333; die Frommen von. 158. Krufeln, Rüdiger. 202. Kulmbach. 248. Kuttenberg. 97. 99. 105. 109. 206. Kysto, Hussischer 147.

2 aa. 214. La Chambre. 92. Ladislaus, König von Neapel, fiehe Meapel. Ladislaus, Ronig von Polen, fiehe Polen. Lafflai, Sweiden, ungarifcher Sofmeifter. 287. Lancafter, Bergog von. 217. Banded, Otto. 247. Landsberg. 90. Langendorf bei Dfen. 87. 352. Landle. 92. Langenbod, Beinrich. 73. Langelor. 85. Langelot. 45. Laufenberg. 56. Laufanne, Bijchof von. 59; Stadt. 57. 64. 92. Lauterbach. 228. Laggo von Mahren. 96. Legat, der papftliche. 104. 159. 220. Leiningen, der von. 93; die von. 104. 174; Emmerich von. 23; Friedrich von. 158. 203. 235. 255; Rudolf von. 235; Siegfried von (vielmehr Gotfried), Erzbischof von Maing, f. Maing. Leipe. 220.

Leutomirg. 139 fin. Leiter f. Scala. Lichtenberg, Junker Ludmann von. 83. 174. 235. 239; Landgrafen von. 159. 216. 217; die Alte gu. 69. Lichtenstein, herr Chriftoffel von. 22 b. Liegnit. 230. Lieftal. 92. Limburg. 178b. 333. 344. Limel, Mathes. 73. Limpad, Bergog von. 178b. Littauen. 1) Großfürst Witold [Alexander]. 13. 14. 21. 30. 31. 34. 103. 158. 191. 193. 258. 259; f. Bruder. 258. 259; f. Gemahlin. 15. 16. - 2) Bergog Sigmund [Rorybut], Schweftersohn Witolds. 103. 104. 176. 177. 178a. 208. 3) Swidrigal. 258. 259. 271. Lobith. 158. 178b. Lodi, herren von. 85, vgl. Gonzaher; Stadt. 43. Loffel. 139. London. 60. Lothringen, Bergog [Rarl] von. 216. 235. 239. 255. 287. Louvre. 82. Bömen. 5. 59. 272. 345. Löwenberg, Joft, 345. Lubech f. Lobith. Bucca. 265. Budmann f. Lichtenberg. Budwig, Ronig ven Ungarn. 3. Ludwig III., Rurf., Bergog von Beidelberg f. Pfalz. Bud mig, Bergog von Baiern-Ingoltadt, f. Baiern. Budwig, Bergog von Brieg, fiebe Schlefien.

Ludwig, Herzog von Berg, f. Berg. Ludwig, Landgraf von Heffen, f. Heffen.

Budmig ber Doftor. 333.

Buna, Betrus be, f. Benebictus.

Bundenburg. 214.

Lupfen, Graf Sans von, Sofmeifter. 205; herren von. 255

Burbach. 248.

Butter. 291.

Burenburg:

Johann (Sans) v. Mähren, Karls IV. Bruder. 2.

Johann (Sans), Bergog von Lurenburg und Laufig. 2.

Jobst von Mähren. 2. 6. 13. 18. 52. 339.

Rarl IV., 2. 3.

Beter von, Rarbinal. 209.

Profop von Mähren. 2. 13. 18.

Sigmund, Sohn Rarls IV. ungariicher, bohmischer, Deutscher Ronig, Raifer erhalt Brandenburg 3; nach Ungarn gebracht. 3; verlobt. 3; zum Ronige gewählt. 6; ruftet gegen Jobft. 6. 7; zieht nach Dfen und Friaul. 7; jum romifchen Ronige gefront. 9. 44; jum ungarifchen Ronige gefront. 12; gefangen und befreit. 13; Busammentunft mit Witold. 13; geht nach Böhmen (1401). 18; nach Ungarn (1409). 19; nach Boenien (1406). 19b; nach Serbien (1408). 20; heirathet Barbara, Grafin Gilly. 20; bleibt in Ungarn bis 1410. 21; vermittelt zwischen Bolen und bem Orden. 21. 22. 30; zwijchen ben öfterreichischen Bergögen (1413). 28; geht nach Breslau. 32. 33. 135; mit Fried-

rich von Defterreich in Innebruck und in Briren. 42; über Chur nach Lodi und Cremona. 43; in der Lom= bardei. 85; über Afti, Bern zc. nach Machen, gefront. 44; nach Ronftang. 44; fohnt fich mit dem Bergoge von Mailand aus. 45; beschließt die Reise nach Ratalonien. 54. 82; flagt über des Bapftes Flucht und Friedrich von Defterreich. 54; gieht nach Narbonne und Perpignan. 57; dafelbft Bergiftunge Berfuch. 58; nach Calais, Boulogne. 82; Dover, London. 59; zurud nach Calais. 60; zurud über Nimmegen, Machen, Strafburg nach Ronftang. 61; unterhandelt mit Friedrich von Defterreich und nimmt beffen Unterwerfung an. 63 u. 64; reift nach Mömpelgart. 64; läßt die englischen Geschenke verseten. 67; und auslofen. 68; Mitglied einer Bruderichaft in Dorbrecht. 68; Ungeige eines Mordversuchs. 83; unterhanbelt mit ben Benetianern. 86. 87; por Znaym vergiftet. 88; ichenft Friedrichs v. Desterreich Gemablin Städte. 89; fommt nach Sagenau. 90. 94; reift nach Baffau. 90; uns einig mit Berzog Ludwig von Beidelberg. 93. 94; beichidt ben Sus. 96; verlobt in Wien feine Tochter mit Albrecht von Defterreich. 96; zieht nach Ungarn und Böhmen. 97; belagert Prag. 98; febrt gefront nach Ungarn gurud. 98; fommt nach Deutschland, nicht aber nach Rurnberg. 104; gegen Mabren. 105; nach Böhmen. 109; erobert und verliert Ruttenberg. 109; richtet über

Lutwig von Baiern - Ingolftabt. 129; fucht Czento zu geminnen. 136; vor Brag. 138. 139; giebt bie Belagerung auf. 139; nach Ungarn. 139; Schlacht am Biffehrab; 139; zornig barüber. 140; verbannt und begnabigt, f. Gemablin. 142; fendet Ausschreiben megen ber Suffiten. 148; zweiter Bug nach Bobmen. 152; fommt nach Regeneburg und Murnberg. 157; belehnt Friedrich mit Meiffen. 157; febnt fich mit bem Polentonige aus. 158; macht Bijchof Ronrad gum Reichevicar. 174; ruftet in Ungarn gegen Die Türken. 174; vermittelt zwijchen Bolen und bem Orben. 176; benachrichtigt Bergog Albrecht von Sigmund Roribute Unfunft. 178a; unterhandelt mit ben Suffiten. 179; fchidt bie Reiche Rleinobien nach Mürnberg. 181; belebnt bie Rinber bes von Bitich. 182; fohnt fich in Rrafau mit bem Bolenfonige aus. 180 u. 183; bort in Ofen Die Botichaft ber Rurfürften. 183; gebietet bem Pfalggrafen Frieden. 184. 189; unterwirft ben Callaga. 187; errichtet ein Domftift 188; halt in Dfen eine Berfammlung. 189; empfängt ben türfischen Wefandten. 191; verabichiedet fich von ben Gefandten und Fürften und geht nach Blindenburg. 194; geht jum Reichstage nach Wien. 198. 210. 213; Aufruf an Die Reicheftante. 199; geleitet ben Danenfonig. 200; fdreitet ein gegen Fried. rich von Gilly. 201; befragt ben Binbede. 204; unterrebet fich mit

ben bobmifchen gantberren. 206; Proceffion in Ofen 207; wird ber Reperei beichuldigt. 213, vgl. 194; fendet ben von Rojenberg nach Brag. 214; beicheibet einen Tag nach Murnberg. 220; erfrantt und fommt nicht babin. 206, 243, 246; ichreitet ein gegen ben von Beineberg. 238; ichreibt 1430 an Die Stadt Borme von Bregburg aus. 244; verbort ben Binbede in Straubing 246; ladet Mainger Bürger vor. 247; ift in Rurnberg. 248; labet von Bregburg (1429) gur Berfammlung tafelbft ein. 249; reitet von Augeburg nach Keldfird. 256. 264; ichreibt ben Fürften nach Frantfurt zu tommen. 256; fcbreibt von Nürnberg an Pfalggraf Budwig. 257; will nach Rom. 259; gieht nach Mailand. 260. 264; bafelbft gefront. 266; nach Biacenga. 264. 266; nach Lucca. 265; nach Siena. 265. 270; in Siena 267. 288, 271, 273, 309, 311, 321; nach Rom 270. 289; gefrönt. 290. 312; begiebt fich von Rurnberg nach Bamberg und Eger und qu= rud. 287; unterbantelt mit ben Buffiten. 287; mit Eugen in Giena. 288; in Ferrara 292; nach Bafel. 292; auf bem Bafler Rongil. 293. 311; belehnt ben jungen Martgrafen von Baben 293; ichnist Papit Eugen, nimmt beffen und mebrerer italienischer Staaten Botichaften entgegen. 311; wird von ber Beiftlichfeit gehaßt. 312; forbert auf gur Beichidung bes Rongile. 313; halt Gericht über Bergog Budwig in Bafel. 313; unterhandelt mit ben Benetianern. 321 med.; halt eine Rede im Rongil und verläßt daffelbe; unterhandelt in Baden mit ben Schweigern, in Ulm mit Bergog Ludwig von Baiern, geht von da über Augsburg u. München nach Regensburg, wo er mit ben Suffiten unterhandelt. 313. 319. 321. 322. 340; fährt auf ber Donau nach Pregburg, entlägt feinen beutichen Sof. 321; erlägt ein Schreiben an die Reichsftande, in dem er gu einem Tage in Frankfurt auffordert. 323-325; nimmt Geschenke ber Ungarn entgegen. 328; unterhandelt in Brunn mit ben Bohmen. 328; empfängt in Barbein ben Raspar Schlid mit ben Böhmen, geht nach Iglau und Prag. 331 (1435); vermittelt zwischen Benedig und Badua. 331; zwischen dem Ronig von Frankreich und bem Bergoge von Burgund. 332 (von Iglau aus); in Prag fündigt er einen Reichstag an nach Eger. 333. 340; wartet auf die geiftlichen Fürften 338; (Nebersicht über seine Thaten. 339;) unterhandelt in Brag mit Glud mit den Suffiten. 340; hohe forperliche Schönheit und Bildniffe. 340 m.; erfrantt in Brag. 345; ftirbt in Znaym. 340. 345. 347. 348; lettwillige Berfügungen. 348; wird nach Ofen gebracht und dort beftattet. 349.

Wenceslaus (Wenzel), Rarls IV. Bruder. 2.

Wenceslaus (Wengel), romifcher Konig. Ronrad von Weinsberg. 339. 2. 4. 5. 18. 24. 32. 46 ff. Gottfried von Leiningen. 339.

96. 97. 101. 111. 112. 130. 139.

Barbara, Sigmund's Gemahlin, geb. Gräfin Cilly. 19. 20. 124. 145. 183 207. 348 g. E.

Elifabeth, Sigmund's Tochter. 142. 348.

Elifabeth, Sigmund's Richte. 215. Elifabeth, Bengel's Gemablin. 96. Margarethe, Sigmund's Schwefter. 93.

Sophie, Bengel's Bittme. 105. Luxenburg, Stadt. 5. 61. Bugern. 92.

Bübed. 68. 100. 262 b.

Lüttich, Bischof; Johannes VI. bis 1418, f. Baiern. 4; Johannes VII. bis 1419; Johannes VIII. bis 1455. 144. 158. 288. 356.

Lüttich, die Stadt. 61. 287. 288. Bütticher, Die. 215. Bugelburg, herren von. 255.

Lügelburg. 326.

Lyon. 59.

Maasmünfter. 56. 89. Macra, Beneditt de. 19.

Magdeburg, Bifchof von, ein Berr von Schwarzburg. 129. 194. 220. 246. 255; Graf von. 24.

Mailand, Bifchof von. 139. 105; Bergog von. 24. 45. 72. 84. 92. 151, 255, 260, 264, 268, 287, 288. 321 n. d. Mitte. 334; deffen Räthe. 255.

Mailand. 92.

Maing, Ergbischöfe von: Adolf von Raffau. 339.

Johann von Naffau. 6. 7. 23. 44. 91. 93. 95. 104. 143. 339; fein Hath 23.

Ronrad, Rheingraf [v. Dauhn]. 157. 158. 159. 174. 175. 182. 202. 210. 216-224, 228, 229, 235, 243, 246. 250. 255. 264. 269. 287. 313. 315. 320. 339.

Dietrich Schent von Erbach. 315. 320. 333. 339. 340. 345. 349. 355; beren Rathe. 183. 220.

Stadt. 4. 5. 73. 91. 95. 143. 217. 218. 229. 248. 315. 320. 326. 327. 333 n. d. Mitte. 345; Sagen= hafte Gründung. 353. 354.

Mandericheid, einer von. 291; Ulrich von. 331, f. Trier.

Mannheim. 67.

Marczaly, Nifolaus. 17.

Maria v. Ungarn, j. Ungarn.

Marienburg. 21.

Marfiglio. 17. 331.

Marte Janus, f. Janus.

Martin V., Papft. 64. 70. 75. 84. 85. 92. 144. 176. 220. 239. 258. 266. 291. 322. 339; Mitte.

Maffovien, G. 30.

Maftricht. 5.

Mecheln. 59.

Medeburg (?) Graf von. 22b.

Meier (Meiner, Myger) Ulrich. 184. 191.

Meinrad, f. Reuhaus.

Meifenheim. 321.

Meigen, Bifchof von. 105. 109. 139. 189; der von. 88; hans von. 22 b. 105. 198; Martgraf von, Marbonne, Bifchof von. 57. [Friedrich I.] 157. 159. 217. 220. Rarbonne, Stadt. 57.

256; zwei M. v. 33. 139. 198. 338; vergl. Sachsen. 349? 355? Melun. 59.

Menger, Johannes. 333 G.

Mergentheim. 341.

Merlan. 222, f. Fulda.

Merzweidan. 259. 294.

Michel [v. Prieft], Propft v. Bunglau, tes Könige Rath. 203. 223. 225.

Michelsberg, Die von. 96; Stadt; 220.

Mijchto. 195.

Digenbach, Unthis von. 245.

Moggio. 27.

Moirans. 57.

Monfaldone. 27.

Mont Cenis. 92.

Montdragon. 57.

Montferrat, Martgraf von. 44. 45. 74. 92.

Montmeillan. 92.

Montpellier. 57. 209.

Montreuil. 59.

Morer, Georg 139.

Morges. 57.

Morgine. 92.

Motta. 27.

Mödmühl. 337.

Mompelgart. 64. 146 G.

Mors, Friederich, Graf v. f. Köln, Berren von. 104. 255.

Mülhaufen i. G. 90.

Müllheim. 73.

Münfter, Bifchof [Beinrich II., Graf von More]. 214.

224; Friedrich (II.) von. 229. 248. Naffau, Graf Adolf von. 23. 104.

157. 182 216. 221. 339; beffen Cohn. 344; Junter Beinr. (Beinte) von, eigentlich Johann II. mit ber Saube. 263; Graf Philipp von. 23. 64. 83. 86. 93. 104. 157. 182; Landgraf von. 107; Grafen von. 174. 182. 255.

Navarra, König von. 334.

Reapel, Ronig Rarl II. von. 19. 29; R. Ladislaus von. 19. 29.

Remis, Ritter, 139 g. G.

Revers, Graf von. 77; Land 59. 339.

Reuenburg, Belich: 92 57. 105. Renhaus, ber von. 96. 147; Mein-

rad von. 329. 330.

Reuftadt. 4.

Meus 3 178b.

Riederehnheim. 90.

Rijmegen. 61. 158. 178b.

Nimburg. 99.

Mismes. 57.

Rivelles. 5.

Normandie. 332 g. E.

Noyon. 5.

Mürnberg. 4. 102 104. 157. 181. 192, 210, 217, 220, 223, 252,

Mürnberg, Martgraf Friedrich d. Me. von. 337.

Myon. 57.

Dberebnheim. 90.

Dberfird. 235.

Dderheim. 73.

Dbergo. 27.

Defterreich, Bergog Albrecht (IV.) von. 87; Herzog Albrecht (V.) v. 7. 17. 22 b. 24. 52. 87. 96. 98. 99. 104. 105. 142. 139. 178. 189. Paris, f. Colonna.

248. 250. 348. 349. 351. 352; Herzog Albrecht (VI.) 355; Herzog Ernft von. 7. 22 b. 24. 28. 159. 355; Herzog Friedrich (IV.) von. 7. 22. 28. 42. 54. 56. 58. 62. 63. 64 90. 188. 191. 224; beffen Ge= mahlin. 89; Herzog Friedrich (V.) von, Ernfts Sohn, Albrechts Nach= folger. 355. 356. 359. 360; Her= gog Beinrich von. 28; Bergog Bilbelm von. 18.

Dfen. 142.

Dhlau. 230.

Dimnit. 103.

Opatowit. 196.

Oppenheim. 73. 377 (?).

Oppopin, herr Johann von. 196.

Drange. 57.

Orden, der deutsche, f. Preugenberren.

Orleans, ber von. 5; bie von. 78; Herr von Ufti. 85; Herzog [Ludwig] von. 78; Jungfrau von, f. Jungfrau, Jungherren v. 77; Stadt. 209. 240.

Orfini. 321. Mitte. vgl. Bertolde.

Ortenburg, Graf von. 17. 27.

Ortlieb, Ulrich. 194.

Otto, Pfalzgraf, f. Pfalz.

Otto, Erzbischof v. Trier, f. Trier. Dettingen, herren von. 225. 255: Graf Ludwig von, Sigmunds Hofmeister, 63. 64. 72. 83. 104. 142.

213.220

Dadua, ber Alte von. 72.

Bane [?]. 76.

Panfratius. 259.

Baris, Stadt. 42. 59. 209.

191. 199. 209 g. E. 214. 224. Paffau, Bifchof Georg von, ein

herr von Sobenlobe, Sigmunde Rangler. 71. 72. 83. 104. 139 n. b. M. 172. 158. 178b. 248. Paffau, Stadt, 90. 91. 223.

Batriard, ber, Bergog von Ted.

104. 189. 191.

Pavia. 92.

Perpignan. 57. 58. 59. 339.

Bers. 27.

Pfalz, Johann (Sans), Pfalzgraf von Reumartt, von 2B. genannt Sans von Baiern - Gulzbach oder Sans von Umberg. 33. 64. 95. 104. 129. 139. 159. 191. 220. 223. 231. 246. 248 n. d. M. 250. 252. 255. 256. 292. 313; Ludwig (III. Rurfürft von ber,) Bergog v. Beidelberg. 6. 44. 56. 58. 67. 91. 93. 94. 95. 96. 104. 157. 158 Ende; 176. 184. 193. 204. 205. 213. 216. 219, 223, 224, 227, 238, 248, 255, 256. 262. 313. 340. 349; Ludwig (IV., bes vorigen Cohn). 219. 337. 340. 349. 355. 356. 360; Dtto (I., Pfalzgraf zu Moebach und Reumartt). 95. 104. 219. 238. 255. 349; Ruprecht, rom. Ronig. 5. 6. 24. 339. 340 Mitte; Ruprecht,

Ludwige III. Cohn. 158. 159.

219; Stephan (Pfalzgraf zu 3weibrüden). 5. 6. 56. 95. 104.

235. 255. 256. Pfingig, Sebold. 192.

Pfirt. 56. 89.

Bilug, Being. 292.

Pforzheim. 90.

Philipp von Raffau, f. Raffau.

Piacenza. 264.

Pierre : Latte. 57.

Biljen. 4. 139.

Pipo (d. h. Philipp) Span. (von Ozora, Graf v. Temesvar). 7. 27. 109.

Placentinus (Legat Branda von Placentia, Kardinal von San Clemente) 159. 176. 179. 180. 183. 189. 191. 207. 258. 319.

Polen, Bladislam [II. Jagiello] Rönig von. 7. 20-21. 24. 30. 31. 80. 101 158. 176. 180. 193. 194; beffen Cohn. 311; beffen Tochter. 180. 183.

Poleng, Sans von. 237.

Pommern, Bergog von. 180; Bo= guslam, herzog von. 180. 183.

Point G. Efprit. 57.

Ponteftura. 92.

Portobufolette. 27.

Portogruare. 27

Potugal, Ronig von. 334; beffen Sohn. 213.

Prag, Erzbischof [3binfo] von. 23; Neuftadt. 314; Stadt. 4. 97 98. 138. 139.

Brager, Die. 138. 152. 156. 191. 195. 206. 214. vgl. Suffiten.

Brampergo. 27.

Premariaco. 27.

Pregburg 243. 246.

Preugen, gand. 21.

Breugenberren, Die. 20. 21. 24. 30 34. 159. 176. 271. 294.

Protop von Mähren, j. Lurenburg. Brofop. 248. 340.

Raban, f. Speier.

Rainald, f. Gelbern.

Raigen, (Rafcien) Die. 109; Land. 20. 21.

Rappoltemeiler. 56.

Ravensburg. 56.

Regensburg, Bischof von, [30hann II. von Streitberg und] Aufseß. 129. 159; Stadt. 102. 157.

246. 248. 313. 319. 321.

Rath. 76. 82.

Reichstleinodien. 181. 192. 209 g. E.

Reibnit, Nidol von, Sigmunde

Reich = Safe. 190.

Reinede, Graf von. 174.

Renfe. 5. 355.

Rheims, Bischof von. 59; Stadt. 4. 5.

Rheinau. 235.

Rheinfelden. 56. 90.

Rheingrafen, zwei. 174. 220 vgl. Erzbischof v. Röln.

Rhobus, Grogmeifter von. 82.

Riferg, ber von. 344.

Riffon, Beter. 83.

Riga, Bischof von. 64. 129.

Rigeler, Anton. 69.

Rimini. 339.

Ringeberg, Johann. 329.

Rig, Claus. 247.

Rivoli. 92.

Roanne. 59.

Roaz. 340. 344.

Rochefter. 59.

Rofegan. 330. 340. 344.

Rolle. 57.

Romanel. 57.

Romans. 57.

Rommel, Claus. 69.

Rompold, f. Schlefien.

Rojazzo. 27.

Rosenberg, der von 147. 206. 214;

Ulrich v. 190.

Roftod. 262b.

Rouen. 146. 150.

Rudolf [von Betze], Reichsvicar. 140.

Rumilly. 12. 57.

Rummel, Jafob. 69.

Rumreich. 101. 189.

Ruprecht, f. Pfalz.

Ruprecht, Herzog von Baiern [?]. 255.

Ruffere, ber von, f. Riferg.

Saarmund. 22.

Sachsen, Herzog Albrecht (III) von, Kurfürst. 6. 22. 80. 157; Friedrich, s. Meißen; Erich V. Herzog von Sachsen = Lauenburg. 157. 159. 220; Kurfürst Rudolf von. 22; dessen Tochter ebenda; Herzog Hans von., s. Meißen.

Sachfendorf. 337.

Sacile. 27.

Safumbergo. 27.

Gallenoves. 57.

Salm, herren von. 94. 104; 30= hann, Graf von. 235.

Salman, Willin. 247.

Salgburg, Bijchof von. 28. 224.

Samaiten. 31.

Sambolth. 27.

Sandwich. 59.

Saulen, einer von ber. 266. vgl. Colonna.

Savona. 45.

Savonen, Graf von. 59. 82; Herzog von. 92 255; deffen Gesandter. 104; Amadeus von. 352.

Cann, ber von. 93. 104. 158.

Scala, Brunoro bella. 17. 60. 72. 151.

Scala, Stadt. 27.

Schaffhaufen. 56. 64. 90.

Schafoschir. 87.

Schalawicz, Bufcha von. 179. 189.

Schallaga, Nifolaus von. 187.

Scharfenftein, Runo von, Bigthum. 23.

Schaumburg, Graf von. 191 vgl. Gerravalle. 85b. Augsburg.

Schent von Seyba. 139. 158. Siena. 265. 270. 273. 288. 203

Schenfenberg, Ratharine gu. 69.

Scheppern, Schepplein, f. Cfepel.

Schlefien, Renntner, Bergog v. Ronrad V. Ranthner zu Delef. Giner, Stephan. 82. 105. 159. 191; Budmig [II.], Ber- Ginebeim. 238. gog von Brieg. 146. 230; Rom= polt [Seinrich X. R.], Bergog zu pinto, Bergog v. Troppau, (fonft Premfo genannt). 189. 194.

Schlettstadt. 90.

Schlid, Rasper, Rangler. 1. 246. 321. 328 g. &; 329. 330. 331.

Schlüffel, Bolf. 247.

Schöned. 333.

Schürftab, Paulus. 194.

Schwabenbrud. 73.

Schwanberg, ber von. 147.

Schwarzburg, f. Magdeburg.

Schwäbischwörth. 313.

Schweidnig. 136.

Schweizer, Die. 56.

Schwemberg. 340 n. d. M.

Schwerin. 262 b.

Sclufa. 27.

Cebede, Berr Ridol. 191.

Sebijd, Schwarz. 190.

Seeland. 61. 64. 66.

Geligenftadt. 4.

Selz. 94.

Semaßto, Fürft von Daffovien.

Sendel. 19b. 20.

Genlie. 5.

Serbien, Despot von. 20. 186. 189. 191. 194.

Siebenbirter. 19.

Sigmund, Ronig, Raifer, f. Buren-

Sigmund [Korybut], f. Littauen.

Sigmund, ber Beilige. 188.

Sirde, 3afob von. 273. 289.

Girt, Stadt. 291.

Glogau. 105. 159. 191; Bim = Clanbereberg, Beinrich. 139. cf. 188.

Smiritto, herr von. 329.

Solms, Graf von. 83. 158.

Solothurn. 61. 92.

Somer (?). 191.

Sophie, Bengels Gemablin, fiebe Lurenburg.

Span, f. Pippo.

Spanien, Ronig von. 57. 334.

Speier. 73.

Speier, Bifchof Rhaban von, einer von Belmftedt, 158 fin. 159. 183. 193. 239. 250. 291. 331.

Sponheim, herren von. 93. 104; Graf v. 158; Graf Johann Markgraf von. 174. 235.

Stang, Johann. 248.

Starkenberger, ber. 159. 188.

St. Daniel. 27.

St. Denis. 59. 209.

Stein. 56.

St. Emmerich. 179.

Stephan, der Heilige, König von Ungarn. 179.

Stephan, Meifter. 245.

Sternberg, Alftid, Alfid, Alekopf von. 97. 139. 105; der älteste von. 99; Lazgo von 99. 329; Herr v. 190.

St. Gotthardt. 91.

St. hieronymus. 264.

Stibor. 19. 250.

St. Jean be Maurienne. 92.

St. Julien. 57.

St. Juft. 59.

St. Marcellin. 57.

St. Bölten 246.

St. Quentin. 5.

Stramer, Sigmund. 191

Strafburg, Stadt in Breugen. 21.

Straßburg, Stadt im Elfaß. 61. 90. 235. 239. 360.

Strafburg, Bischof von, ein herr von Dietsch. 56. 90. 235. 239.

Straubing. 215.

Straubinger. 246.

Strengennich, Beter von. 99.

Strofenis, Stephan von. 108.

St. Thomas. 59.

St. Trond. 5.

Stubenberger, ber. 19I.

Sturm. 315.

St. Bictor. 229.

St. Bengeslaus. 98.

Subar. 19.

Suffeln, Undred. 190.

Sulgbach, Johann von, f. Agram.

Sufa. 92.

Sugmann. 19.

Sweame (?) Johann von. 190.

Swidrigal, Bergog von Litauen, f. Litauen.

Zaboriten, Die 314. 340.

Tadau. 139 fin. 225. 226.

Tartaren. 21. 24. 31.

Tauf (Daugto). 259.

Ted, Bergog von, f. Patriarch.

Teinit, 99.

Teichen, Bergog von. 103.

Tettnang, Graf Wilhelm v. 159.

Teuffel, Jatob. 69.

Thierftein, Graf Sans von. 159.

Thomas, f. England.

Thomas, Junfer, herr zu Kreppen und Wafferberg. 235.

Thorn. 21.

Thum. 355 fin.

Tifchbot, f. Gerbien.

Tolmeggo 27.

Totes. 9. 205.

Touloufe. 209.

Tournai, f. Dornid.

Traen. 139.

Treuenbriegen. 22.

Tricefimo. 27.

Trient, Bifchof von. 62. 64.

Trier, Stadt, Gründung. 352 und 353

Trier, Ergbischof von:

[Werner]. 44.

[Otto], ein Graf von Ziegenhain. 33. 91. 95. 104. 143. 158. 159. 210. 216. 220. 223. 224 II. 225.

226. 248. 250. 255.

Bestritten von Rhaban von Helmftedt und Ulrich von Manderscheid. 331. 333. 334.

Rhaban. 334. 349. 355. 360.

Deffen Rathe. 183.

Troppau, Bergog von, f. Schlefien. Baifen, Die. 314. 340. Türken. 104. 186. 191. 271. 294. Balbed, Graf von 158. 221; ber 351.

Tyrnau. 250. 273.

11 bine. 27.

ulm. 90. 313. 345.

Ulrid, Berr. 58.

Ungarn, Ronige von, 350 aufgezählt. König Karl von, Maria von, König Ludwig von. 27.

Ungrischbrod. 81. 98

Urelingen, Reinbold von. 235.

Balcho f. Flascho.

Balenciennes. 5.

Balences. 57.

Barennes. 59.

Baudemont, Graf von. 262.

Belbeng, ber von. 93. 104. 158. 174; Graf Friedrich von. 235; die Grafen von. 255.

Benetianer, Die. 27. 43. 72. 74. 75. 85 b. 86. 87. 104. 260. 267. 268. 271. 287. 288. 292. 311. 321 p. m. 331.

Billingen. 61.

Binftingen, Junter Burthard von 235; Junter Jatob von. 235.

Birneburg, ber von. 93. 245. 291. 333; "herr von Falkenstein". 334 fin.

Bisconti, Gian Carlo. 60.

Bito. 27.

Bigthum f. Scharfenftein.

Bigthum, Apel. 157.

2B aag. 81.

Dader, Beter. 205. 246. 256. Maczen. 203.

junge Graf von 221. 228.

Balded'icher Streit 218. 221. 222, 223, 225, 228, 235,

Waldshut. 56.

Ballachei. 206. 259. 294.

Balje, Reinprecht von. 22 b. 87; von Bindede Ruprecht genannt.

Barbein. 142. 331.

Wartenberg Schenko (Zinko) von 96. 136. 137. 138. 195.

Barmid, Graf von. 67.

Bafferberg, f. Thomas.

Weil, Die Stadt. 90.

Beineberg, Stadt. 238.

Beineberg, Konrad zu, Kammermeifter, 199. 337; ber von. 235. 238. 341; herren von. 255; herr von. 256. 266.

Beiffenburg i G. 90.

Beiffenburg (Stuhl - 2B.). 179.

Beigstadt. 4.

Wenceslaus, St., Schlog. 98. 137. 138.

Bengel, Rarle IV. Bruder, fiebe Luxenburg.

Bengel, romifcher Ronig, f. guren-

Bertheim, Graf von, Dechant gu Roln, Domberr gu Maing und Trier 2c. 265. 248. 255; Cohn des Grafen Sans von 2B. 331 g. E.; Michel, Graf von. 158. 182. 287. 337. 340. 341. 345; — Wilhelm Graf von. 182; zwei von 158. 174.

Bertheim, Stadt. 4.

Befterburg, Berren von. 104. 158. 174.

Beftfalen, ber von, 263.

Beftmunfter. 61.

Bidenhoff, Claus. 247; Reinhard. 247.

Wien. 246. 2.

Wiesbaden. 221.

Wilburg, Claus. 247.

Wildhad. 178b.

Bilbelm, Bergog von Baiern, f. Baiern.

Bilhelm, Bergog von Solland, f.

Bilbelm, Bergog von Deftreich. f. Deftreich.

Bindede, Gberhard, Familien-Berhältniffe und Berforgung. 1; Reife nach Erfurt, Eger und Brag. 3; nach Paris (1396). 5; zweite Reise dahin (1400). 5; nach Ingolftadt (1402), Wien (1406), Ofen, zurud nach Mainz und wieder nach Dfen (bis 1408), Benedig, Mürnberg, Ungarn (1410), Mürnberg, Dfen (1412). 6; trennt fich von Sigmund. 8; gefangen in Pregburg, freigelaffen reift er nach Cremona zum Raifer. 8; reift nach Totie. 9.; nach Berlin (1414/15). 9; ift in Breslau bei Sigmund (1419). 33; kehrt aus der Mark nach Maing gurud. 9. 54; von Lyon nach Genf geschickt. 59; nach Lyon zurud, nach Paris, in Die Riederlande, nach St. Denis. 59; durch Frankreich nach England. 59; verfett in Brugge Die englischen Beichente. 67; loft fie aus. 68; Gefandter in Maing. 73; in Duntirchen. 79; in Sagenau beim Burgburg, Bijchof Sohannes von,

Ronige. 83; mit ihm in Baffau, dann nach Pavia geschickt. 92; zurud nach Maing. 92; bei Gigmund vor Prag (1420). 147; er= balt fein Leben. 157. (cf. 1. 204. 217. 220); fommt an ben Rhein und gum Erzbischof von Maing. 158; in beffen Dienften. 157 fin. reift nach Gelbern und Nijmegen. 158 p. m. 178b; reift (Berbft 1423) nach Frankfurt, Maing, Wildhad und Ungarn. 193. 201; rath bem Ronige. 204; Rudblid auf fein Leben. 209; in Rurnberg. 220; beschuldigt und verhört. 246; verwickelt in Mainzer Sandel. 287. 312; fendet Urfunden an den Raifer. 345; betrübt fich über deffen Tod. 345; Mitglied ber Mainzer Rommiffion. 345; fchlieft fein Werf ab. 349.

Windische Mark in Ungarn. 271.

Winterheim. 73.

Winterthur. 56.

Wirftat, Nifolaus. 248.

Wismar. 262b.

Biffehrad. 139. 140. 195; die auf dem. 314.

Biffenbracht, Ulrich. 86.

Bitold [Alexander], Bergog von Litauen, f. Littauen

Wolgaft. 262b.

Boltenfteiner, ber. 139 g. G.

Borms. 73. 174. 239. 250. 269; Bischof von. 158.

Borol, f. Boenien.

Burgelland. 206. 213. 351.

bringt fie nach Ronftang. 69; ift Burtemberg, Graf von. 57; ber junge Graf von. 158; ber von. 313.

einer von Brün. 158. 159. 183. Zenge (de Signa, d. R.-A. VIII, 184. 193. 223. 231. 234. 255. 264. 446), der junge Graf Hans von. 331. 337. 345. 349; Stadt. 4. 231. 201; Gräfin von. 201; Nifolaus, 246. 264. Graf. 201.

Byena (?). 209.

Pfenburg, herren von. 86. 104. Zimbrit, Diel. 247. 158. 174. 248; der von. 287. 333 Zinko, f. Wartenberg. g. E. Zips. 183.

3abern. 90. 263. 3abale. 139. 3ahn, Henne. 345. 3ara. 19. 3aus. 142. 3ederich, Herr. 190. 3ell. 39. 56. 90. 3ellenberg. 27. 446), ber junge Graf Hans von.
201; Gräfin von. 201; Nitolaus,
Graf. 201.

3iegenhain, zwei Herren von. 158;
vergl. Trier.

3imbriß, Diel. 247.

3info, s. Wartenberg.

3ißta. 85. 179. 206. 207. 340.

3ittau. 230.

3naym. 70. 87. 345. 347. 348.

3ollern, Eitelfriß Graf von. 235.

3orn, Claus. 184. 191.

3um Jungen, s. Jungen.

3ürich. 360.

3wei brücken, Junker Heinrich von.

Berichtigungen umftebend.

235.

## Berichtigungen.

```
Seite 79, Beile 17 bon oben lies: Bansle.
     87, " 14 " " Raurim ftatt Tyrnan.
              2 " unten " Meiffen " Reiffe.
     95 Anmerfung 4 ju tilgen.
     96, Beile 10 bon oben lies: traten
    122, Unmerfung 4 muß bingugefügt werben: G : disbold.
    124, Beile 23 bon oben lies: Pfenburg.
          , 3 ,
                      " ift bie Bahl VII gu tilgen,
          " 22 " " lies: Martinus.
    204, Anmertung 2 lies: Boltsliedes.
    211, Zeile 3 von unten lies: Barwolff.
    242, , 18 , oben , einen.
    247, " 11 " " berangefommen mare, maren bie
     Buffiten bereit gewesen. Daber griff fie S. B. an, als fie bie
     Wagenburg ichlagen wollten. Es war aber zc.
 " 256, Beile 11 bon oben lies: große.
 " 275, Seitenüberichrift lies: 330 u. 331.
 " 278, Beile 22 von oben lies: Dfenburg.
    283,
              5 " unten "
              5 "
    287,
    291,
              1 " oben
                               Brief.
 " 299, Anmerfung 1 fehlt: CG.: pritena (proterva ift Conjectur).
```